

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

|   | - · - <del>-</del> |   |
|---|--------------------|---|
|   |                    |   |
|   |                    | 1 |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    | 1 |
|   |                    | • |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   | •                  |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
| • |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
| • |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   | ,                  |   |
| • |                    |   |
| • |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |
|   |                    |   |

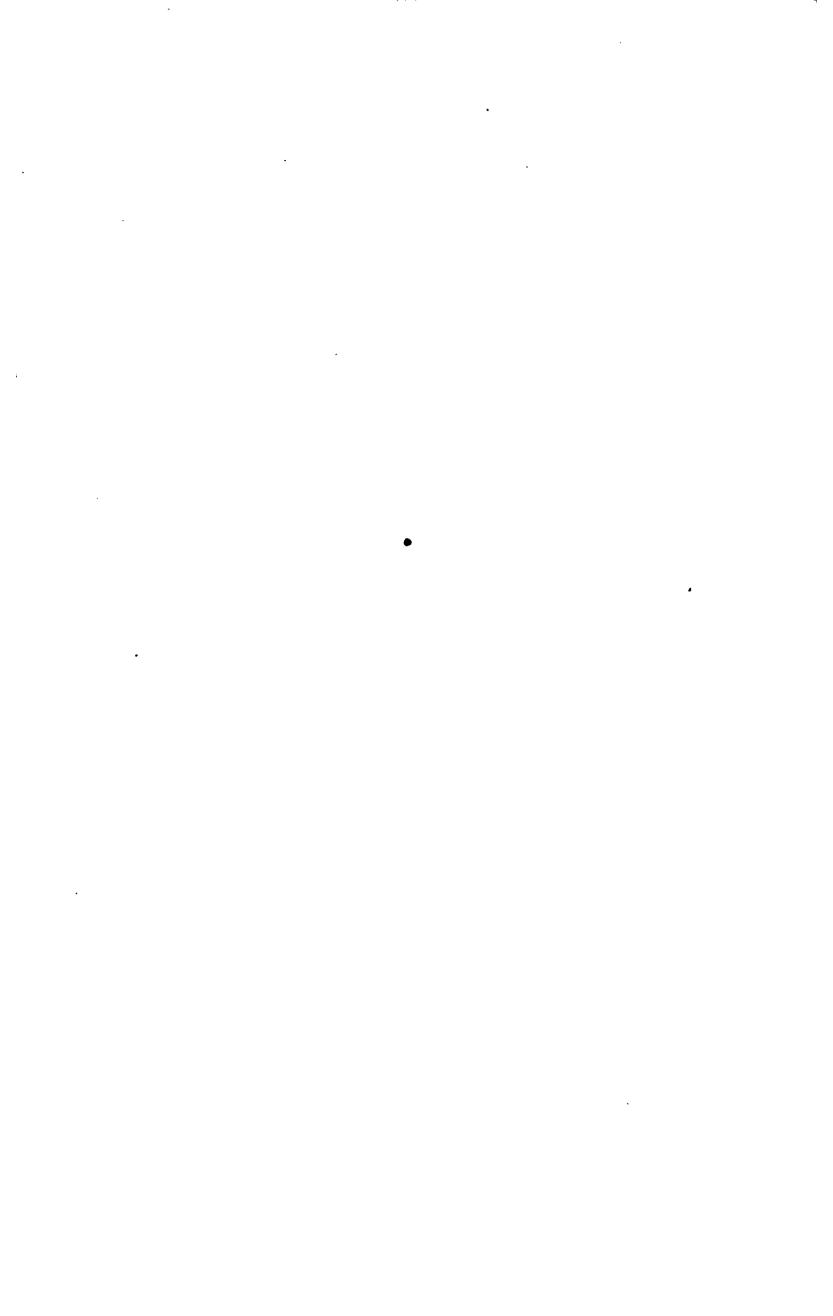

|  | • | • |   |
|--|---|---|---|
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  | • |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   | • |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   | l |

.

1

## H. Heine's

sämmtliche Werke.

## Heinrich Heine's

# sämmtliche Werke.

Dritter Band. Englische Fragmente.

Shakspeare's Mädchen und Frauen.

**Hamburg.** Soffmann und Campe. 1876.

## Englische Fragmente

und

## Shakspeare's

# Mädchen und Frauen

bon

Heinrich Heine.

Hamburg. Hoffmann und Campe. 1876.

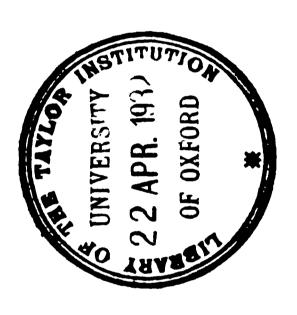

•

## Inhalt.

|                                 |     |     |      |     |     |     |     |    | Seitc     |
|---------------------------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|-----------|
| Vorwort des Herausgebers .      | •   | •   | •    | •   | •   | •   | •   | •  | IX        |
| Englische Fra                   | igi | nen | ite. |     |     |     |     |    |           |
| Vorwort zur ersten Auflage .    | _   | •   |      |     | •   | •   | •   | •  | 3         |
| I. Gespräch auf der Themse      |     |     |      |     |     |     |     |    | 5         |
| II. London                      |     |     |      | •   |     | •   |     | •  | 15        |
| III. Die Englänber              |     |     | •    | •   | •   | •   | •   | •  | 25        |
| IV. John Bull                   |     |     | •    | •   | •   | •   | •   | •  | <b>35</b> |
| V. The life of Napoleon Buona   | pa  | rte | , b  | y W | al  | ter | Sco | tt | 45        |
| VI. Old Bailey                  | _   |     |      |     | •   | •   | •   | •  | 57        |
| VII. Körperliche Strafe in Eng  | la  | nb  | •    |     |     | •   |     | •  | 64        |
| -                               |     | •   |      |     |     |     |     | •  | 68        |
| IX. Die Schuld                  |     |     |      |     | •   | •   |     | •  | 73        |
| X. Die Oppositionsparteien      |     |     | •    |     | ٠   | •   | •   | •  | 94        |
| XL Die Emancipation             |     |     | •    | •   | •   | •   | •   | •  | 115       |
| XII. Wellington                 |     |     |      | •   |     | •   | •   |    | 135       |
| XIII. Die Befreiung             |     |     | •    | •   | •   | •   | •   | •  | 143       |
| Shaffpeare's Mäbch              | en  | un  | b :  | Fr  | tue | n.  |     |    |           |
| Einleitung                      | •   | ٠.  | •    | •   | •   |     |     | •  | 159       |
| Tragöb                          | i e | n.  |      |     |     |     |     |    |           |
| Cressida (Troilus und Cressida) |     |     |      |     |     |     |     |    | 195       |

| <b>E</b> cti                                       | E |
|----------------------------------------------------|---|
| Cassandra (Troilus und Cressida) 20                | 0 |
| Helena (Troilus und Cressiba)                      | 2 |
| Birgilia (Coriolan)                                | 6 |
| Portia (Julius Cäsar)                              | 1 |
| Cleopatra (Antonius und Cleopatra) 21              | 8 |
| Lavinia (Titus Andronikus)                         | 9 |
| Constanze (König Johann)                           | 6 |
| Lady Perch (König Heinrich IV.) 24                 | 4 |
| Prinzessin Catharina (König Heinrich V.) 24        | 7 |
| Zeanne b'Arc (König Heinrich VI. Erster Theil) 25  | 0 |
| Margaretha (König Heinrich VI. Erster Theil) 25    | 2 |
| Königin Margaretha (König Heinrich VI. Zweiter und |   |
| dritter Theil)                                     | 5 |
| Laby Grey (König Heinrich VI. Dritter Theil) 26    | 5 |
| Laby Anna (König Richard III.)                     | 0 |
| Königin Catharina (König Heinrich VIII.) 279       | 2 |
| Anna Bullen (König Heinrich VIII.) 270             | 6 |
| Laby Macbeth (Macbeth)                             | 0 |
| Ophelia (Hamlet)                                   | 5 |
| Corbelia (König Lear)                              | 0 |
| Julia (Romeo und Julia)                            | 5 |
| Desbemona (Othello)                                | 1 |
| Bessita (Der Kaufmann von Benedig) 30              | 7 |
| Porzia (Der Kaufmann von Benedig) 32               | 6 |
| Komöbien.                                          |   |
| Miranda (Der Sturm)                                | 7 |
| Titania (Ein Sommernachtstraum)                    | 9 |
| Perdita (Das Wintermärchen)                        | 0 |
| Imogen (Cymbeline)                                 | 1 |
| Bulie (Die beiben Beroneser)                       | 2 |

|                                  |            |     |      |     |      |            |     |   | Geite       |
|----------------------------------|------------|-----|------|-----|------|------------|-----|---|-------------|
| Silvia (Die beiden Beroneser)    | •          | •   | •    | •   |      |            | •   | • | <b>84</b> 3 |
| Hero (Biel Lärm um Nichts)       | •          | •   | •    | •   |      | •          | •   |   | 345         |
| Beatrice (Viel Lärm um Nichts)   |            | •   | •    | •   | •    | •          | •   | • | 346         |
| Helena (Enbe gut, Alles gut)     | •          | •   | •    | .•  | •    | •          | •   | • | 348         |
| Celia (Wie es euch gefällt) .    | •          | •   | •    | •   | •    | •          | •   |   | 350         |
| Rosalinde (Wie es euch gefällt)  |            | •   | •    | •   | •    | •          | •   | • | 852         |
| Olivia (Was ihr wollt)           | •          | •   | •    | •   | •    | •          | •   | • | 354         |
| Viola (Was ihr wollt)            | •          | •   | •    | •   | •    | •          | •   | • | 356         |
| Paria (Was ihr wollt)            |            | •   | •    | •   | •    | •          | •   | • | 358         |
| Isabella (Maß für Maß)           |            | •   | •    | •   | •    | •          | •   | • | 359         |
| Prinzessin von Frankreich (Der & | ?ie        | be  | Mi   | ib. | un   | ıson       | (t) | • | 360         |
| Die Abtissin (Die Komobie ber    | It         | rui | igei | t)  | •    | •          | •   | • | 361         |
| Frau Page (Die lustigen Beiber   | : <b>t</b> | on  | W    | int | for  | ).         | •   | • | 363         |
| Frau Ford (Die lustigen Weiber   | : <b>t</b> | on  | W    | int | for  | ).         | •   | • | 364         |
| Anna Page (Die lustigen Weiber   | r i        | oon | N    | in  | ofor | <b>)</b> . |     | • | 365         |
| Catharina (Die gezähmte Reiferin | n)         | •   | •    | •   | •    | •          |     | • | 367         |
| Shinkmort                        |            |     | •    | •   | •    | •          | •   | • | 369         |

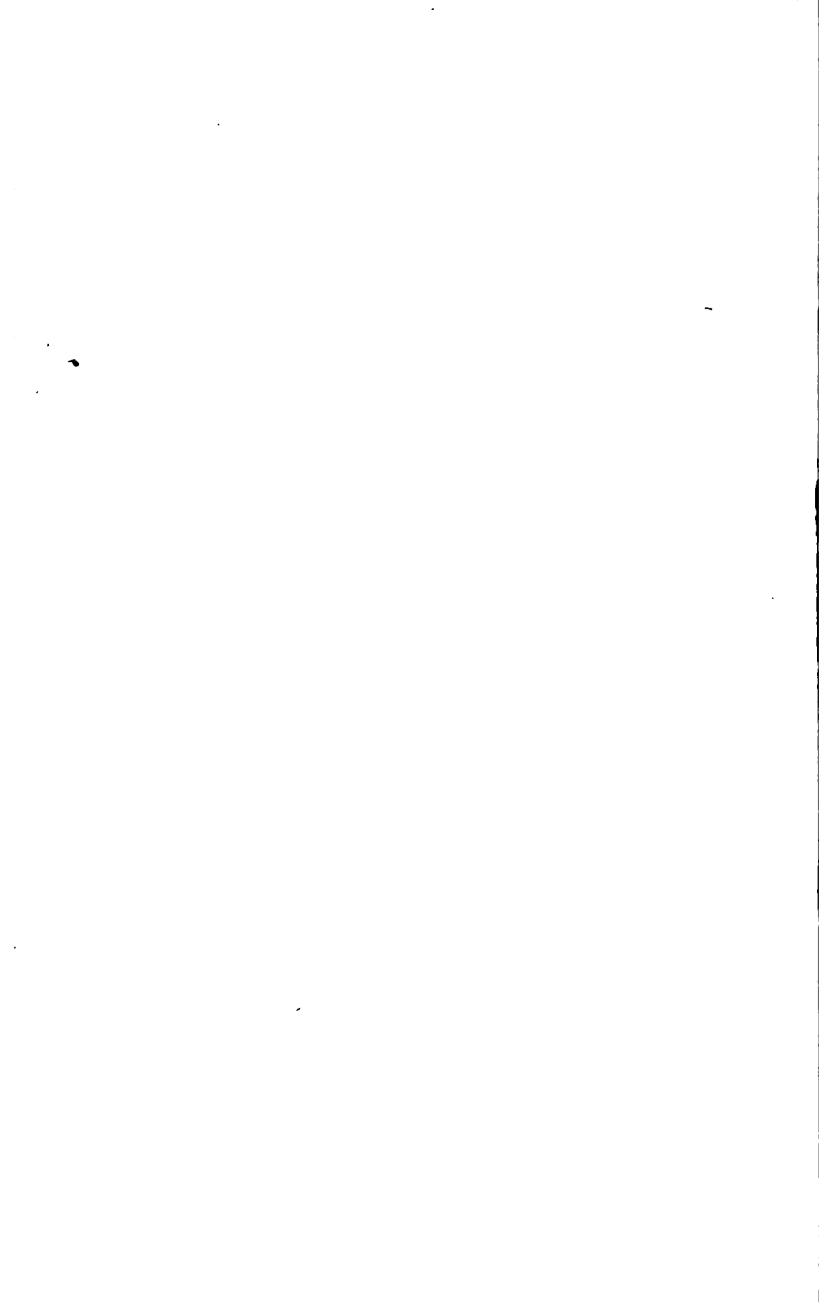

### Vorwort des Perausgebers.

Die "Englischen Fragmente" wurden zuerst theilweis im 26. und 27. Bande der "Neuen allgemeinen politischen Annalen" abgedruckt, welche Heine während des Jahres 1828 gemeinschaftlich mit F. L. Lindner redigierte"). Später wurden diese

<sup>\*)</sup> Anfangs wurden die redaktionellen Noten, mit welschen die Herausgeber häufig die von ihnen aufgenommenen Abhandlungen begleiteten, nicht mit einer Namenschiffre bezeichnet. Letzteres geschah jedoch regelmäßig, seit Heine im 4. Heft des 26. Bandes der "Annalen" (S. 365) sich zu der Erklärung veranlasst sah, daß eine redaktionelle Note im vorigen Heft (S. 227), welche gegen die Hegel'sche Schule gerichtet war und behandtete, es werde in ihr die Philosophie in der Sprache des Wahnwitzes vorgetragen, "weder aus seiner Feder noch aus seiner Gesinnung gestossen" sei.

Aufsätze (mit Weglassung der später aufzuführenden, jetzt wieder von mir ergänzten Stellen, und mit Hinzussügung der fünf neuen Abschnitte: "London," "Die Engländer," "Old Bailen," "Wellington" und "Die Befreiung") unter dem Titel: "Englische Fragmente" den "Nachträgen zu den Reisebildern" (Reisebilder, vierter Theil) einverleibt, deren erste Auflage zu Anfang des Jahres 1831 erschien. Der Abschnitt "Die Schuld" war in den "Annalen": "Die engslischen Finanzen," der Abschnitt "Die Emancispation": "Die Emancipation der Katholiken" bestitelt. — Die ersten Sätze des Heine'schen Vorzworts habe ich — als ausschließlich "Die Stadt Lucca" betreffend — hier fortgelassen.

Aus den "Politischen Annalen" ergänzte ich:

- S. 35—44 Die von Heine übersetzte Chasrakteristik John Bull's.
- S. 50 Immerhin, wie die Menschen sind S. 51 und verehrt seinen Wellington.
- S. 64—67 Die Bemerkungen, mit welchen Heines in den "Politischen Annalen" den Aufsatz eines ungenannten Verfassers über "Körperliche Strafe" begleitete. (Die "Nachbemerkungen" Heine's beginnen dort mit den Worten: "Ich kann den vorshergehenden Aufsatz nicht in die Presse schieden, ohne einige Worte beizufügen. Ich theile ganz die Gefühle

des Verfassers, dessen Urtheil über militärische Disciplin gewiss kompetenter ist als das meinige. Ich kann nicht bestimmt genug versichern, wie sehr auch ich gegen Prügel" 2c.).

- S. 72 und die Wächter desselben leicht überwältigt wären.
- S. 86 22) Dazu kommt S. 88 in die Luft gesprengt.
  - S. 118 und ber unselige Wellington.
- S. 127 Doch ich komme ab S. 134 bei den nachfolgenden Generationen. (Hört! Hört!)"
   (Den Schluß der Rede von Spring Rice, welscher für das nächste Heft der "Annalen" versprochen ward, hat Heine leider nicht nachgeliefert.)

In der französischen Ausgabe sind nur sieben. Abschnitte der "Englischen Fragmente" unter dem Gesammttitel "Angleterre" dem ersten Bande der Reisebilder einverleibt. Die Kritik über Walter Scott's "Leben Napoleon's" ist dort der bekannten Vorkritik über dies Buch (Norderneh, — Sämmtl. Werke, Bd. I., S. 170—174) unmittelbar angeshängt. Der Abschnitt "Die Befreiung" führt die Überschrift "L'emancipation." Dagegen sehlen, außer dem Motto und den von mir ergänzten Stelslen, in der französischen Ausgabe gänzlich die Abschnitte: "Die Schuld," "Die Pppositionsparteien"

- und "Die Befreiung." Außerdem finden sich dort folgende Auslassungen und Varianten:
- S. 7 Statt "und wenn auch der Grund der Revolution im Budget zu suchen ist," steht: "und worin immer auch die Gründe der Revolution zu suchen sind,"
- S. 8 fehlen die Worte: "und statt der bürsgerlichen Ungleichheit eine adlige Gleichheit einzusführen."
- S. 8 Statt "ihre Unmündigkeit beachtend," steht: "die Unmündigkeit (l'incapacité) dieser Berschwender beachtend."
- S. 53 fehlen die Worte: "und einige Aussagen — ebenfalls Glauben verdient."
  - S. 69 Statt "Vizlipuzli" steht "Astaroth."

Die Erläuterungen zu "Shakspeare's Mädchen und Frauen" erschienen in einem elegant ausgesstatteten Großoktavbande mit 45 Stahlstichen im Jahre 1839 (Paris und Leipzig, Brockhaus und Avenarius), und werden, nachdem die erste und einzige Auflage seit länger als einem Decennium versgriffen ist, hier zum ersten Mal wieder abgedruckt. Um nicht den Preis der Gesammtausgabe erheblich zu vertheuern, verzichtete der Verleger auf die kostspielige Reproduktion der zum Theil allerdings werthvollen Bilder, zu denen Heine seine geistvollen Erläutes rungen schrieb. Trotz der sehlenden Stahlstiche, glaubte ich die betreffenden Citate aus den Shaksspeare'schen Komödien nicht fortlassen zu dürsen, da manche dieser Stellen nicht der Schlegel-Tieck'schen oder einer älteren Übersetzung entnommen, sondern offendar von Heine selbst übertragen sind. Die häusig ungenaue Akts und Scenen-Angabe jener Citate, sowie die Orthographie der Eigennamen, habe ich durchgehends mit der Tauchnitzischen Stesreothpausgabe des englischen Originals und mit der Schlegel-Tieck'schen Übersetzung in Einklang gebracht.

Eine französische Übersetzung dieser zierlichen Randglossen zu den Shakspeare'schen Frauengestalten ist bis jetzt nicht veröffentlicht worden.

| , | · |
|---|---|
| • |   |
| • |   |
| - |   |
|   |   |
|   |   |
| • | • |
|   |   |
|   |   |

|                                       |   |   | • |   |   |  |
|---------------------------------------|---|---|---|---|---|--|
| ,                                     |   |   |   |   |   |  |
|                                       |   |   |   |   |   |  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | • | , |   |   |   |  |
|                                       |   |   |   |   | • |  |
| <b>9</b> -                            |   |   |   |   |   |  |
| ·                                     | , |   |   | - |   |  |
|                                       |   | • |   |   |   |  |
|                                       |   |   | • | • |   |  |
|                                       |   |   |   |   |   |  |

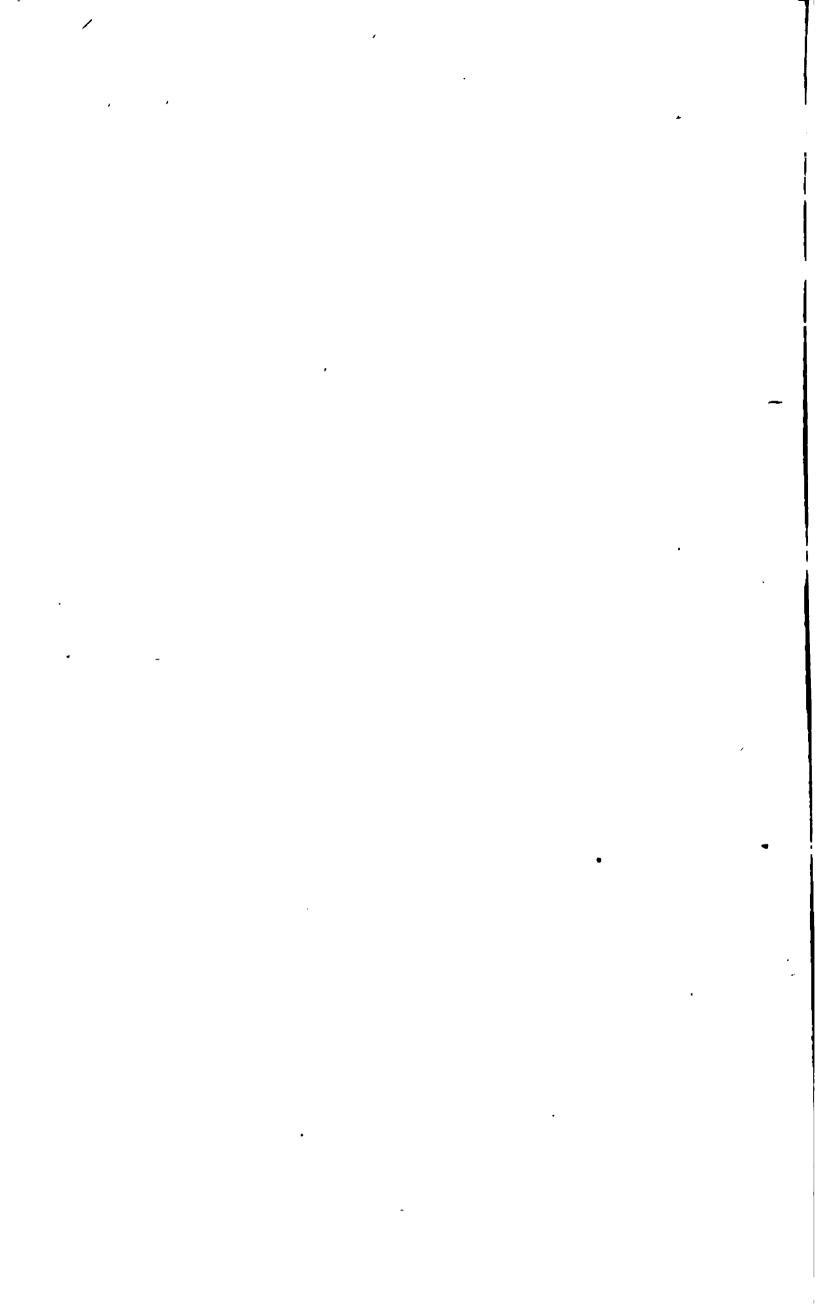

## Englische Fragmente.

(1828.)

Glückseliges Albion, lustiges Alt-England! warum verließ ich dich? — Um die Gesellschaft von Gentlemen zu sliehen, und unter Lumpengesindel der Einzige zu sein, der mit Bewusststein lebt und handelt?

"Die ehrlichen Leute" von W. Alexis.

### Vorwort zur ersten Auflage.

Die "Englischen Fragmente" sind zum Theil vor zwei Jahren für die "Allgemeinen politischen Annalen," die ich damals mit Lindner herausgab, nach Zeitbedürfnissen geschrieben worden, und, ihre Nützlichkeit beachtend, habe ich sie den "Reisebils dern" als Ergänzung einverleibt.

Ich wünsche, dass der geneigte Leser den Aweck der Mittheilung bei diesen Fragmenten nicht verkennen möge. Vielleicht liesere ich in zeitgemäßer Folge noch einige Kunden dieser Art. Unsere Litesratur ist nicht allzu reichlich damit versehen. Obsgleich England von deutschen Novellendichtern oft geschildert wird, so ist doch Willibald Alexis der Einzige, der die dortigen Lokalitäten und Kostüme mit treuen Farben und Umrissen zu geben wusste.

Ich glaube, er ist nicht einmal im Lande selbst gewesen, und er kennt dessen Physiognomie nur durch
jene wundersame Intuition, die einem Poeten die Anschauung der Wirklichkeit entbehrlich macht. So schrieb ich selbst vor elf Jahren den "William Ratcliff," worauf ich hier um so mehr zurückweisen möchte, da nicht bloß eine treue Schilderung Englands, sondern auch die Keime meiner spätern Betrachtunger über dieses Land, das ich damals noch nie gesehen, darin enthalten sind.

Was Reisebeschreibung betrifft, so giebt es, außer Archenholz und Göbe, gewiß kein Buch über England, bas uns die dortigen Zustände besser veranschaulichen könnte, als die, dieses Jahr bei Franch in München erschienenen "Briese eines Verstorbenen; ein fragmentarisches Tagebuch aus England, Wales, Irland und Frankreich, geschrieben in den Jahren 1828 und 1829." Es ist dieses noch in mancher anderen Hinsicht ein vortrefsliches Buch und verdient in vollem Maße das Lob, das ihm Goethe und Varnhagen von Ense in den Vereliner Jahrbüchern für wissenschaftliche Kritik gesspendet haben.

Hamburg, den 15. November 1830.

Seinrich Seine.

### Gespräch auf der Themse.

Der gelbe Mann stand neben mir auf dem Verdeck, als ich die grünen Ufer der Themse erblickte, und in allen Winkeln meiner Seele die Nachtigallen erwachten. "Land der Freiheit," rief ich, "ich gruße dich! — Sei mir gegrußt, Freiheit, junge Sonne ber verjüngten Welt! Bene ältere Sonnen, die Liebe und der Glaube, sind welk und kalt geworden, und können nicht mehr leuchten und wärmen. Berlassen sind die alten Myrtenwälder, die einst so übervölkert waren, und nur noch blöbe Turteltauben niften in den zärtlichen Buschen. Es sinken die alten Dome, die einst von einem übermüthig frommen Geschlechte, das seinen Glauben in den Himmel hineinbauen wollte, so riesenhoch aufgethürmt wurden; sie sind morsch und verfallen, und ihre Götter glauben an

sich selbst nicht mehr. Diese Götter sind abgelebt, und unsere Zeit hat nicht Phantasie genug, neue zu schaffen. Alle Kraft der Menschenbrust wird jetzt zu Freiheitsliebe, und die Freiheit ist vielleicht die Religion der neuen Zeit, und es ist wieder eine Religion, die nicht den Reichen gepredigt wurde, sondern den Armen, und sie hat ebenfalls ihre Evangelisten, ihre Märtyrer und ihre Ischariots!"

"Junger Enthusiast," sprach der gelbe Mann, "Sie werden nicht finden, was Sie suchen. Sie mögen Recht haben, daß die Freiheit eine neue Religion ist, die sich über die ganze Erde verbreitet. Aber wie einst jedes Bolk, indem es das Christensthum annahm, solches nach seinen Bedürfnissen und seinem eignen Charakter modelte, so wird jedes Bolk von der neuen Religion, von der Freiheit, nur Dasjenige annehmen, was seinen Lokalbedürfsnissen und seinem Nationalcharakter gemäß ist.

"Die Engländer sind ein häusliches Volk, sie leben ein begrenztes, umfriedetes Familienleben; im Kreise seiner Angehörigen sucht der Engländer jenes Seclenbehagen, das ihm schon durch seine ans geborene gesellschaftliche Unbeholfenheit außer dem Hause versagt ist. Der Engländer ist daher mit jener Freiheit zufrieden, die seine persönlichsten Rechte verbürgt und seinen Leib, sein Eigenthum,

seine She, seinen Glauben und sogar seine Grillen unbedingt schützt. In seinem Hause ist Niemand freier als ein Engländer; um mich eines berühmten Ausdrucks zu bedienen, er ist König und Bischof in seinen vier Pfählen, und nicht unrichtig ist sein gewöhnlicher Wahlspruch: My house is my castle.

"Ift nun bei ben Englandern bas meiste Beburfnis nach persönlicher Freiheit, so möchte wohl der Franzose im Nothfall diese entbehren können, wenn man ihn nur jenen Theil der allgemeinen Freiheit, den wir Gleichheit nennen, vollauf genießen lässt. Die Franzosen sind kein häusliches Bolk, sondern ein geselliges, sie lieben kein schweigendes Beisammensitzen, welches sie une conversation anglaise nennen, sie laufen plaudernd vom Raffehaus nach dem Rafino, vom Rafino nach den Salons, ihr leichtes Champagnerblut und ange= borenes Umgangstalent treibt sie zum Geselschafts= leben, und beffen erfte und lette Bedingung, ja deffen Seele ist: die Gleichheit. Mit der Ausbil= dung der Gesellschaftlichkeit in Frankreich musste baber auch bas Bedürfnis der Gleichheit entstehen, und wenn auch der Grund der Revolution im Budget zu suchen ist, so wurde ihr doch zuerst Wort und Stimme verliehen von jenen geistreichen Roturiers, die in den Salons von Paris mit der

hohen Noblesse scheinbar auf einem Fuße ber Gleichbeit lebten, und doch bann und wann, sei es auch nur burch ein kaum bemerkbares, aber besto tiefer verletzendes Feudallächeln, an die große, schmach= volle Ungleichheit erinnert wurden; — und wenn die canaille roturière sich die Freiheit nahm, jene hohe Noblesse zu köpfen, so geschah Dieses vielleicht weniger, um ihre Güter als um ihre Ahnen zu erben, und statt ber bürgerlichen Ungleichheit eine adlige Gleichheit einzuführen. Daß dieses Streben nach Gleichheit das Hauptprincip der Revolution war, burfen wir um so mehr glauben, ba bie Franzosen sich bald glücklich und zufrieden fühlten unter der Herrschaft ihres großen Raisers, der, ihre Unmundigkeit beachtend, all ihre Freiheit unter fei= ner strengen Kuratel hielt, und ihnen nur die Freude einer völligen, ruhmvollen Gleichheit überließ.

"Weit geduldiger als der Franzose erträgt daher der Engländer den Anblick einer bevorrechtesten Aristokratie; er tröstet sich, dass er selbst Rechte besitzt, die es jener unmöglich machen, ihn in seisnen häuslichen Komforts und in seinen Lebenssansprüchen zu stören. Auch trägt jene Aristokratie nicht jene Rechte zur Schau, wie auf dem Konstinente. In den Straßen und öffentlichen Vergnüsgungssälen London's sieht man bunte Bänder nur

auf den Hauben der Weiber und goldne und filberne Abzeichen nur auf ben Röcken ber Lakaien. Auch jene schöne bunte Livree, die bei uns einen bevorrechteten Wehrstand ankündigt, ift in England Nichts weniger als eine Chrenauszeichnung; wie ein Schauspieler sich nach der Vorstellung die Schminke abwischt, so eilt auch ber englische Officier, sich seines rothen Rocks zu entledigen, so= bald die Dienststunde vorüber ift, und im schlichten Rock eines Gentleman ift er wieber ein Gentleman. Nur auf dem Theater zu St. James gelten jene Dekorationen und Rostume, die aus dem Rehricht des Mittelalters aufbewahrt worden; da flattern die Ordensbander, da blinken die Sterne, da raus schen die seidenen Sofen und Atlasschleppen, ba knarren die goldnen Sporen und altfranzösischen Rebensarten, da bläht sich ber Ritter, da spreizt sich das Fräulein. Aber was kummert einen freien Engländer die Hoffomöbie zu St. James! wird er doch nie davon belästigt, und verwehrt es ihm ja Niemand, wenn er in seinem Hause ebenfalls Romödie spielt, und seine Hausofficianten vor sich fnieen lafft, und mit bem Strumpfband ber Röchin tänbelt — honni soit qui mal y pense!

"Was die Deutschen betrifft, so bedürfen sie weder der Freiheit noch der Gleichheit. Sie sind

ein spekulatives Bolt, Ideologen, Bor- und Nachdenker, Träumer, die nur in der Vergangenheit und in der Zukunft leben, und keine Gegenwart Engländer und Franzosen haben eine Ge= genwart, bei ihnen hat jeder Tag seinen Kampf und Gegenkampf und seine Geschichte. Der Deutsche hat Nichts, wofür er kampfen sollte, und da er zu muthmaßen begann, daß es doch Dinge fönne, beren Besit munschenswerth mare, so haben wohlweise seine Philosophen ihn gelehrt, an der Existenz solcher Dinge zu zweifeln. Es lässt sich nicht leugnen, daß auch die Deutschen die Freiheit lieben, aber anders wie andere Bölker. Der Eng= länder liebt die Freiheit wie sein rechtmäßiges Weib, er besitzt sie, und wenn er sie auch nicht mit absonderlicher Zärtlichkeit behandelt, so weiß er sie doch im Nothfall wie ein Mann zu verthei= digen, und webe dem rothgeröckten Burschen, der sich in ihr heiliges Schlafgemach brängt — sei es als Gallant ober als Scherge. Der Franzose liebt die Freiheit wie seine Braut. Er glüht für sie, er flammt, er wirft sich zu ihren Füßen mit den überspanntesten Betheuerungen, er schlägt sich für sie auf Tod und Leben, er begeht für sie tausenderlei Thorheiten. Der Deutsche liebt die Freiheit wie feine alte Großmutter."

Gar wunderlich sind doch die Menschen! Im Vaterlande brummen wir, jede Dummheit, jede Verkehrtheit dort verdrießt uns, wie Knaben möch= ten wir täglich bavonlaufen in die weite Welt; sind wir endlich wirklich in die weite Welt gekom= men, so ist uns diese wieder zu weit, und heimlich sehnen wir uns oft wieder nach den engen Dummheiten und Verkehrtheiten der Heimat, und wir möchten wieder dort in der alten wohlbekannten Stube sigen, und une, wenn es anginge, ein Haus hinter dem Ofen bauen, und warm drin hocken, und ben allgemeinen Anzeiger der Deutschen lesen. So ging es auch mir auf der Reise nach England. Raum verlor ich ben Anblick ber beutschen Ruste, so erwachte in mir eine kuriose Nachliebe für jene teutonischen Schlafmützen= und Perückenmalber, die ich eben noch mit Unmuth verlassen, und als ich das Vaterland aus den Augen verloren hatte, fand ich es im Herzen wieber.

Daher mochte wohl meine Stimme etwas weich klingen, als ich dem gelben Mann antwortete: "Lieber Herr, scheltet mir nicht die Deutschen! Wenn sie auch Träumer sind, so haben doch Manche unter
ihnen so schöne Träume geträumt, daß ich sie kaum
vertauschen möchte gegen die wachende Wirklichkeit
unserer Nachbarn. Da wir Alle schlasen und träu-

men, so können wir vielleicht die Freiheit entbehren; denn unsere Tyrannen schlafen ebenfalls und träumen bloß ihre Thrannei. Nur damals' sind wir erwacht, als die katholischen Römer unsere Traumfreiheit geraubt hatten; da handelten wir und sieg= ten, und legten uns wieder bin und traumten. Herr! spottet nicht unserer Träumer, bann und wann, wie Somnambule, sprechen fie Wunderbares im Schlafe, und ihr Wort wird Saat der Freiheit. Reiner kann absehen die Wendung ber Dinge. Der spleenige Britte, seines Beibes überdruffig, legt ihr vielleicht einen Strick um den Hals und bringt sie zum Verkauf nach Smithfield. Der flatternde Franzose wird seiner geliebten Braut vielleicht treulos und verlässt sie, und tänzelt singend nach den Hofdamen (courtisanes) seines königlichen Pallastes (palais royal). Der Deutsche wird aber seine alte Großmutter nie ganz von der Thure stoßen, er wird ihr immer ein Platchen am Berbe gonnen, wo sie den horchenden Kindern ihre Märchen er= zählen kann. — Wenn einst, was Gott verhüte, in der ganzen Welt die Freiheit verschwunden ift, so wird ein beutscher Träumer sie in seinen Träumen wieder entdecken."

Während nun das Dampfboot, und auf demselben unser Gespräch, den Strom hinaufschwamm,

war die Sonne untergegangen, und ihre letten Strahlen beleuchteten bas Hospital zu Greenwich, ein imposantes pallastgleiches Gebaube, das eigentlich aus zwei Flügeln besteht, deren Zwischenraum leer ift, und einen, mit einem artigen Schlößlein gekrönten, waldgrünen Berg ben Borbeifahrenden seben lässt. Auf bem Wasser nahm jett bas Bewühl ber Schiffe immer zu, und ich wunderte mich, wie geschickt diese großen Fabrzeuge sich einander ausweichen. Da grüßt im Begegnen manch ernst= haft freundliches Gesicht, bas man nie gesehen bat, und vielleicht auch nie wieder sehen wird. fährt sich so nahe vorbei, daß man sich die Hande reichen könnte zum Willfommen und Abschied zu gleicher Zeit. Das Berg schwillt beim Anblick so vieler schwellenden Segel und wird wunderbar auf= geregt, wenn vom Ufer ber das verworrene Sum= men und die ferne Tanzmusik und der dumpfe Matrosenlarm herandröhnt. Aber im weißen Schleier des Abendnebels verschwimmen allmählig die Kontouren der Gegenstände, und sichtbar bleibt nur ein Wald von Mastbäumen, die lang und kahl hervorragen.

Der gelbe Mann stand noch immer neben mir und schaute sinnend in die Höhe, als suche er im Nebelhimmel die bleichen Sterne. Noch immer in Schulter, und in einem Tone, als wenn geheime Gedanken unwillkürlich zu Worten werden, sprach er: "Freiheit und Gleichheit! man findet sie nicht hier unten und nicht einmal dort oben. Dort jene Sterne sind nicht gleich, einer ist größer und leuchstender als der andere, keiner von ihnen wandelt frei, alle gehorchen sie vorgeschriebenen, eisernen Gesieben — Sklaverei ist im Himmel wie auf Erden."

"Das ist der Tower!" rief plötzlich Einer unserer Reisegefährten, indem er auf ein hohes Gebäude zeigte, das aus dem nebelbedeckten London wie ein gespenstisch dunkler Traum hervorstieg. 11.

## London.

Ich habe das Merkwürdigste gesehen, was die Welt dem staunenden Geiste zeigen kann, ich habe es gesehen, und staune noch immer — noch immer starrt in meinem Gedächtnisse dieser steinerne Wald von Häusern und dazwischen der drängende Strom lebendiger Menschengesichter mit all' ihren bunten Leidenschaften, mit all ihrer grauenhaften Haft der Liebe, des Hungers und des Hasses — ich spreche von London.

Schickt einen Philosophen nach London; bei Leibe keinen Poeten! Schickt einen Philosophen hin und stellt ihn an eine Ecke von Cheapside, er wird hier mehr lernen als aus allen Büchern der letzten Leipziger Messe; und wie die Menschenwogen ihn umrauschen, so wird auch ein Meer von neuen Gedanken vor ihm aufsteigen, der ewige Geist, der

darüber schwebt, wird ihn anwehen, die verbor gensten Geheimnisse der gesellschaftlichen Ordnung werden sich ihm plötlich offenbaren, er wird den Pulsschlag der Welt hörbar vernehmen und sicht- bar sehen — denn wenn London die rechte Hand der Welt ist, die thätige, mächtige rechte Hand, so ist jene Straße, die von der Börse nach Dow-ningstreet führt, als die Pulsader der Welt zu be-trachten.

Aber schickt keinen Poeten nach London! Diefer bare Ernst aller Dinge, diese kolossale Einförmigkeit, diese maschinenhafte Bewegung, diese Berbrießlichkeit der Freude selbst, dieses übertriebene London erdrückt die Phantasie und zerreißt das Herz. Und wolltet ihr gar einen beutschen Poeten hinschiden, einen Träumer, der vor jeder einzelnen Erscheinung steben bleibt, etwa vor einem zerlump. ten Bettelweib ober einem blanken Goldschmiedladen — o! bann geht es ihm erst recht schlimm, und er wird von alleu Seiten fortgeschoben ober gar mit einem milben God damn! niebergestoßen. God damn! das verdammte Stoßen! Ich merkte bald, dieses Bolk hat Biel zu thun. Es lebt auf einem großen Fuße, es will, obgleich Futter und Rleider in seinem Bande theurer find als bei uns, dennoch beffer gefüttert und beffer gekleidet sein als

wir; wie zur Vornehmheit gehört, hat es auch große Schulden, bennoch aus Großprahlerei wirft es zuweilen seine Guineen zum Fenster hinaus, bezahlt andere Völker, das sie sich zu seinem Vergnügen herumboren, giebt dabei ihren respettiven Königen noch außerdem ein gutes Douceur — und deschalb hat John Bull Tag und Nacht zu arbeiten, um Geld zu solchen Ausgaben anzuschaffen, Tag und Nacht muß er sein Gehirn anstrengen zur Erfindung neuer Maschinen, und er sitzt und rechnet im Schweiße seines Angesichts, und rennt und. läuft, ohne sich viel umzusehen, vom Hafen nach der Börse, von der Börse nach dem Strand, und da ist es sehr verzeihlich, wenn er an der Ede von Cheapside einen armen beutschen Poeten, ber, einen Bilderladen angaffend, ihm in dem Wege fteht, etwas unsanft auf die Seite stößt. "God damn!"

Das Bild aber, welches ich an der Ecke von Cheapfide angaffte, war der Übergang der Franzosen über die Beresina.

Als ich, aus dieser Betrachtung aufgerüttelt, wieder auf die tosende Straße blickte, wo ein buntscheckiger Knäul von Männern, Weibern, Kindern, Pferden, Postkutschen, darunter auch ein Leichenzug, sich brausend, schreiend, ächzend und knarrend dahin.

mälzte: da schien es mir, als sei ganz London so eine Beresinabrücke, wo Jeder in wahnsinniger Angst, um sein bischen Leben zu fristen, sich durchs drängen will, wo der kede Reiter den armen Fußsgänger niederstampst, wo Derjenige, der zu Boden fällt, auf immer verloren ist, wo die besten Kasmeraden sühllos, Einer über die Leiche des Andern, dahineilen, und Tausende, die, sterbensmatt und blutend, sich vergebens an den Planken der Brücke seschinabstürzen.

Wie viel heiterer und wohnlicher ist es das gegen in unserem lieben Deutschland! Wie traumshaft gemach, wie sabbathlich ruhig bewegen sich hier die Dinge! Ruhig zieht die Wache auf, im ruhigen Sopnenschein glänzen die Uniformen und Häuser, an den Fliesen slattern die Schwalben, aus den Fenstern lächeln dicke Zustizräthinnen, auf den hallenden Straßen ist Platz genug: die Hunde können sich gehörig anriechen, die Menschen können bequem stehen bleiben und über das Theater diskurieren und tief, tief grüßen, wenn irgend ein vornehmes Lümpschen oder Vicelümpchen mit bunten Bändchen auf dem abgeschabten Röckhen, oder ein gepudertes, vergoldetes Hosmarschälken gnädig wiedergrüßend vorbeitänzelt!

Ich hatte mir vorgenommen, über die Großartigkeit London's, wovon ich so Viel gehört, nicht zu erstaunen. Aber es ging mir wie dem armen Schulknaben, der sich vornahm, die Prügel, die er empfangen sollte, nicht zu sühlen. Die Sache bestand eigentlich in dem Umstande, dass er die gewöhnlichen Hiebe mit dem gewöhnlichen Stocke, wie gewöhnlich, auf dem Rücken erwartete, und statt Dessen eine ungewöhnliche Tracht Schläge, auf einem ungewöhnlichen Platze, mit einem dünnen Köhrchen empfing. Ich erwartete große Palläste, und sah Nichts als lauter kleine Häuser. Aber eben die Gleichförmigkeit derselben und ihre unabsehbare Menge imponiert so gewaltig.

Diese Häuser von Ziegelsteinen bekommen durch seuchte Luft und Kohlendampf gleiche Farbe, nämslich bräunliches Olivengrün; sie sind alle von dersselben Bauart, gewöhnlich zwei oder drei Fenster breit, drei hoch, und oben mit kleinen rothen Schornsteinen geziert, die wie blutig ausgerissene Zähne aussehen, dergestalt, dass die breiten, regelzrechten Straßen, die sie bilden, nur zwei unendlich lange kasernenartige Häuser zu sein scheinen. Diezses hat wohl seinen Grund in dem Umstande, dass jede englische Familie, und bestände sie auch nur aus zwei Personen, dennoch ein ganzes Haus, ihr eignes

Rastell, bewohnen will, und reiche Spekulanten, solchem Bedürfnis entgegenkommend, ganze Stra-Ben bauen, worin sie die Häuser einzeln wieder verhökern. In den Hauptstraßen der City, dem= jenigen Theile London's, wo ber Sit des Handels und der Gewerke, wo noch alterthümliche Gebäude zwischen den neuen zerstreut sind, und wo auch die Vorderseiten der Häuser mit ellenlangen Namen und Zahlen, gewöhnlich goldig und en Relief, bis ans Dach bedeckt sind: ba ift jene charakteristische Einförmigkeit der Häuser nicht so auffallend, um so weniger, da das Auge des Fremden unaufhör= lich beschäftigt wird durch den wunderbaren Anblick neuer und schöner Gegenstände, die an den Fenstern der Raufläden ausgestellt sind. Nicht bloß diese Wegenstände selbst machen den größten Effett, weil der Engländer Alles, was er verfertigt, auch vollendet liefert, und jeder Luxusartikel, jede Aftral= lampe und jeder Stiefel, jede Theekanne und jeder Weiberrock uns so finished und einsabend entgegenglänzt, sondern auch die Kunft der Aufstellung, Farbenkontraft und Mannigfaltigkeit giebt den eng= lischen Raufläden einen eignen Reiz; selbst die alltäglichften Lebensbedürfnisse erscheinen in einem überraschenden Zauberglanze, gewöhnliche Esmaaren locken uns durch ihre neue Beleuchtung, sogar

rohe Fische liegen so wohlgefällig appretiert, daß uns der regenbogenfarbige Glanz ihrer Schuppen ergötzt, rohes Fleisch liegt wie gemalt auf saubern, bunten Porzellantellerchen, mit lachender Petersilie umfränzt, ja Alles erscheint uns wie gemalt und mahnt uns an die glänzenden und doch so besscheidenen Bilder des Franz Mieris. Nur die Menschen sind nicht so heiter wie auf diesen holsländischen Gemälden, mit den ernsthaftesten Gessichtern verkaufen sie die lustigsten Spielsachen, und Zuschnitt und Farbe ihrer Kleidung ist gleichförmig wie ihre Häuser.

Auf der entgegengesetzen Seite London's, die man das Westende nennt, the west end of the town, und wo die vornehmere und minder beschäfztigte Welt lebt, ist jene Einförmigkeit noch vorsherrschender; doch giebt es hier ganz lange, gar breite Straßen, wo alle Häuser groß wie Palläste, aber äußerlich Nichts weniger als ausgezeichnet sind, außer dass man hier, wie an allen nicht ganz ordinären Wohnhäusern London's, die Fenster der ersten Etage mit eisengittrigen Bastonen verziert sieht und auch au rez de chaussée ein schwarzes Sitterwerk sindet, wodurch eine in die Erde gegrabene Kellerwohnung geschützt wird. Auch sindet man in diesem Theile der Stadt große Squares:

Reihen von Häusern gleich den obenbeschriebenen, die ein Viereck bilden, in dessen Mitte ein von schwarzem Eisengitter umschlossener Sarten mit irgend einer Statue befindlich ist. Auf allen diesen Plätzen und Straßen wird das Auge des Fremben nirgends beleidigt von baufälligen Hütten des Elends. Überall starrt Reichthum und Vornehmheit, und hineingedrängt in abgelegene Sässchen und dunkle seuchte Sänge wohnt die Armuth mit ihren Lumpen und ihren Thränen.

Der Fremde, der die großen Stragen London's durchwandert und nicht just in die eigent= lichen Böbelquartiere gerath, sieht daber Nichts ober sehr Wenig von dem vielen Elend, das in London vorhanden ist. Nur hie und da am Eingange eines bunklen Gaßchens steht schweigend ein zerfettes Weib, mit einem Säugling an der abgehärmten Bruft, und bettelt mit den Augen. Bielleicht wenn diese Augen noch schön sind, schaut man einmal hinein — und erschrickt ob der Welt von Jammer, die man darin geschaut hat. gewöhnlichen Bettler sind alte Leute, meistens Mohren, die an den Strafenecken stehen und, mas im kothigen London sehr nütlich ist, einen Pfad für Fußgänger kehren und dafür eine Rupfermunze verlangen. Die Armuth in Gesellschaft bes Lasters

und des Verbrechens schleicht erst des Abends aus ihren Schlupfwinkeln. Sie scheut das Tageslicht um so ängstlicher, je grauenhafter ihr Elend tontrastiert mit dem Übermuthe des Reichthums, der überall hervorprunkt; nur der Hunger treibt sie manchmal um Mittagszeit aus dem dunkeln Gaßchen, und da steht sie mit stummen, sprechenden Augen und starrt flehend empor zu dem reichen Raufmann, der geschäftig=geldklimpernd vorübereilt, ober zu bem müßigen Lord, ber wie ein satter Gott auf hohem Ross einherreitet und auf bas Menschengewühl unter ihm dann und wann einen gleichgültig vornehmen Blick wirft, als wären es winzige Ameisen, ober doch nur ein Haufen niedriger Geschöpfe, beren Luft und Schmerz mit seinen Befühlen Nichts gemein hat - denn über dem Menschengefindel, das am Erdboden festklebt, schwebt Englands Nobility wie Wesen höherer Art, die das kleine England nur als ihr Absteigequartier, Italien als ihren Sommergarten, Paris als ihren Gesellschaftssaal, ja die ganze Welt als ihr Eigenthum Ohne Sorgen und ohne Schranken betrachten. schweben sie dahin, und ihr Gold ift ein Talisman, der ihre tollsten Wünsche in Erfüllung zaubert. >

Arme Armuth! wie peinigend muß dein Hunger sein, dort wo Andere im höhnenden Überflusse

schwelgen! Und hat man bir auch mit gleichgül= tiger Hand eine Brotfruste in ben Schoß geworfen, vie bitter muffen die Thränen sein, womit du sie erweichst! Du vergiftest dich mit beinen eigenen Wohl hast du Recht, wenn du dich zu Thränen. dem Laster und Verbrechen gesellst. Ausgestoßene Verbrecher tragen oft mehr Menschlichkeit im Berzen, als jene kühlen, untabelhaften Staatsbürger der Tugend, in deren bleichen Herzen die Rraft des Bösen erloschen ist, aber auch die Kraft des Guten. Und gar das Laster ist nicht immer Laster. Ich habe Weiber gesehen, auf deren Wangen das rothe Laster gemalt war, und in ihrem Herzen wohnte himmlische Reinheit. Ich habe Weiber gesehen — ich wollt', ich sähe sie wieder! —

#### III.

## Die Engländer.

Unter den Bogengängen der Londoner Börse hat jede Nation ihren angewiesenen Platz, und auf hochgesteckten Täselchen liest man die Namen: Russen, Spanier, Schweden, Deutsche, Malteser, Inden, Hanseaten, Türken u. s. w. Vormals stand jeder Kaufmann unter dem Täselchen, worauf der Name seiner Nation geschrieben. Zetzt aber würde man ihn vergebens dort, suchen; die Menschen sind sortsgerückt; wo einst Spanier standen, stehen jetzt Holsländer, die Hanseaten traten an die Stelle der Juden, wo man Türken sucht, sindet man jetzt Russen, die Italiäner stehen, wo einst die Franzosen gestanden, sogar die Deutschen sind weiter gekommen.

Wie auf der Londoner Börse, so auch in der übrigen Welt sind die alten Täfelchen stehen

geblieben, mabrend die Menschen barunter weggeschoben worden und Andere an ihre Stelle gekoms men sind, deren neue Röpfe febr ichlecht passen zu der alten Aufschrift. Die alten stereotypen Charakteristiken der Bölker, wie wir solche in gelehrten Rompendien und Bierschenken finden, konnen uns Nichts mehr nuten und nur zu trostlosen Irrthüs mern verleiten. Wie wir unter unsern Augen in den letten Jahrzehnten den Charakter unserer west= lichen Nachbaren sich allmählig umgestalten saben, so können wir seit Aufhebung der Kontinentalsperre eine ähnliche Umwandlung jenseits des Kanales wahrnehmen. Steife, schweigsame Englander wallfahren scharenweis nach Frankreich, um bort sprechen und sich bewegen zu lernen, und bei ihrer Rückfehr sieht man mit Erstaunen, dass ihnen die Bunge gelöst ist, daß sie nicht mehr wie sonst zwei linke Sande haben, und nicht mehr mit Beefsteat und Plumpudding zufrieden sind. Ich selbst habe einen solchen Engländer gesehen, der in Tavistod-Tavern etwas Zucker zu seinem Blumenkohl verlangt hat, eine Reterei gegen die strenge anglikanische Rüche, worüber der Rellner fast rücklings fiel, indem gewiß seit der römischen Invasion der Blumenkohl in England nie anders als in Wasser abgekocht und ohne suße Zuthat verzehrt worden.

Es war derselbe Engländer, der, obgleich ich ihn vorher nie gesehen, sich zu mir setzte und einen so zuvorkommend französischen Diskurs ansing, dass ich nicht umhin konnte, ihm zu gestehen, wie sehr es mich freue, einmal einen Engländer zu sinden, der nicht gegen den Fremden zurückhaltend sei, worauf er ohne Lächeln eben so frelmüthig entgegnete, dass er mit mir spräche, um sich in der französischen Sprache zu üben.

Es ist auffallend, wie die Franzosen täglich nachbenklicher, tiefer und ernster werden, in eben dem Mage, wie die Engländer dahin streben, fich ein legeres, oberflächliches und beiteres Wesen anzueignen; wie im Leben selbst, so auch in der Literatur. Die Londoner Pressen sind vollauf beschäftigt mit fashionablen Schriften, mit Romanen, die sich in der glanzenden Sphare des high life bewegen oder dasselbe abspiegeln, wie z. B. Almacks, Vivian Grey, Tremaine, the Guards, Flirtation, welcher lettere Roman die beste Bezeichnung ware für die ganze Gattung, für jene Roketterie mit ausländischen Manieren und Redensarten, jene plumpe Feinheit, schwerfällige Leichtigkeit, saure Süßelei, gezierte Robbeit, kurz für das ganze unerquickliche Treiben jener hölzernen Schmetterlinge, die in den Salen West-London's herumflattern.

Dagegen welche Literatur bietet uns jett bie französische Presse, jene achte Repräsentantin des Beistes und Willens der Franzosen! Wie ihr großer Raiser die Muße seiner Gefangenschaft dazu anwandte, sein Leben zu diktieren, uns die geheimsten Rathichlüsse seiner göttlichen Seele zu offenbaren, und den Felsen von St. Helena in einen Lehrstuhl der Geschichte zu verwandeln, von dessen Söhe die Zeitgenossen gerichtet und die spätesten Enkel belehrt werden: so haben auch die Franzosen selbst angefangen, die Tage ihres Missgeschicks, die Zeit ihrer politischen Unthätigkeit so rühmlich als mög= lich zu benützen; auch sie schreiben die Geschichte ihrer Thaten; jene Hände, die so lange bas Schwert zeführt, werden wieder ein Schrecken ihrer Feinde, indem sie zur Feder greifen, die ganze Nation ist gleichsam beschäftigt mit der Herausgabe ihrer Memoiren, und folgt sie meinem Rathe, so veranstaltet sie noch eine ganz besondere Ausgabe ad usum Delphini, mit hübsch kolorierten Abbilduns gen von der Einnahme der Bastille, dem Tuileriensturm u. Ogl. m.

Habe ich aber oben angedeutet, wie heut zu Tage die Engländer leicht und frivol zu werden suchen, und in jene Affenhaut hineinkriechen, die jetzt die Franzosen von sich abstreifen, so muß ich nachträglich bemerken, daß ein solches Streben mehr aus der Nobility und Gentry, der vornehmen Welt, als aus dem Bürgerstande hervorgeht. Im Gegentheil, der gewerbtreibende Theil der Nation, besonders die Kaufleute in den Fabrikstädten und fast alle Schotten, tragen das äußere Gepräge des Pietismus, ja ich möchte sagen Puritanismus, so dass dieser gottselige Theil des Volkes mit den weltlich gesinnten Vornehmen auf dieselbe Weise kontrastiert wie die Kavaliere und Stuzköpfe, die Walter Scott in seinen Romanen so wahrhaft schildert.

Man erzeigt dem schottischen Barden zu viel Ehre, wenn man glaubt, sein Genius habe die äußere Erscheinung und innere Denkweise dieser beiden Parteien der Geschichte nachgeschaffen, und es sei ein Zeichen seiner Dichtergröße, dass er, vorurtheilsfrei wie ein richtender Gott, beiden ihr Recht anthut und beide mit gleicher Liebe behansbelt. Wirft man nur einen Blick in die Betstuben von Liverpool und Manchester, und dann in die fashionablen Salons von West-London, so sieht man deutlich, dass Walter Scott bloß seine eigene Zeit abgeschrieben und ganz heutige Gestalten in alte Trachten gekleidet hat. Bedenkt man gar, dass er von der einen Seite selbst als Schotte durch

Erziehung und Nationalgeist eine puritanische Dentsweise eingesogen hat, auf der andern Seite als Torh, der sich gar ein Sprößling der Stuarts dünkt, von ganzer Seele recht königlich und adelsthümlich gesinnt sein muß, und daher seine Gessühle und Gedanken beide Richtungen mit gleicher Liebe umfassen und zugleich durch deren Gegensatz neutralisiert werden: so erklärt sich sehr leicht seine Unparteilichkeit bei der Schilderung der Aristokrasten und Demokraten aus Cromwell's Zeit, eine Unparteilichkeit, die uns zu dem Irrthume verleitete, als dürften wir in seiner Geschichte Napoleon's eine eben so treue kair play-Schilderung der französsssschaften Revolutionshelden von ihm erwarten\*).

Wer England aufmerksam betrachtet, sindet jetzt täglich Gelegenheit, jene beiden Tendenzen, die frivole und puritanische, in ihrer widerwärtigsten Blüthe und, wie sich von selbst versteht, ihren Zweikampf zu beobachten. Eine solche Gelegenheit gab ganz besonders der famöse Process des Herrn Wakesteld, eines lustigen Kavaliers, der gleichsam aus dem Stegreif die Tochter des reichen Herrn

<sup>\*)</sup> Heine's prophetische Vorkritik über bas angekündigte "Leben Napoleon Bonaparte's von Walter Scott" sindet sich in den "Reisebildern"; Sämmtl. Werke, Bb. I, S. 170 ff. Anmerkung des Herausgebers.

Turner, eines Liverpooler Raufmanns, entführt und zu Gretna Green, wo ein Schmied wohnt, ber die stärksten Fesseln schmiebet, geheirathet hatte. Die ganze kopfhängerische Sippschaft, bas ganze Volk der Auserlesenen Gottes, schrie Zeter über solche Verruchtheit, in den Betftuben Liverpool's erflehte man die Strafe des Himmels über Batefield und seinen brüderlichen Belfer, die der Abgrund der Erde verschlingen sollte wie die Rotte des Korah, Dathan und Abiram, und um der heiligen Rache noch sicherer zu sein, wurde zu gleicher Zeit in den Gerichtsfälen London's ber Born des Rings - Bench, des Großkanzlers und selbst des Oberhauses auf die Entweiher des beiligsten Sakramentes herabpläbirt — während man in den fashionablen Salons über ben fühnen Mädchenräuber gar tolerant zu scherzen und zu lachen wusste. Am ergötlichsten zeigte sich mir dieser Rontraft beiber Denkweisen, als ich einst in der gro-Ben Oper neben zwei diden Manchesternen Damen saß, die diesen Bersammlungsort der vornehmen Welt zum ersten Male in ihrem Leben besuchten, und den Abscheu ihres Herzens nicht ftark genug fundgeben konnten, als das Ballett begann, und die hochgeschürzten schönen Tänzerinnen ihre üppig graciösen Bewegungen zeigten, ihre lieben langen,

lasterhaften Beine ausstreckten, und plötlich bacchantisch den entgegenhüpfenden Tänzern in die Arme stürzten; die warme Musik, die Urkleider von sleischfarbigem Trikot, die Naturalsprünge, Alles vereinigte sich, den armen Damen Angstschweiß auszupressen, ihre Busen errötheten vor Unwillen, shocking! for shame, for shame! ächzten sie beständig, und sie waren so sehr von Schrecken gelähmt, das sie nicht einmal das Perspektiv vom Auge fortnehmen konnten und bis zum letzten Augenblicke, bis der Vorhang siel, in dieser Situation sitzen blieben.

Trok diesen entgegengesetten Geistes- und Lesbensrichtungen, sindet man doch wieder im englisschen Bolte eine Einheit der Gesinnung, die eben darin besteht, dass es sich als ein Volk fühlt; die neueren Stukköpfe und Kavaliere mögen sich imsmerhin wechselseitig hassen und verachten, dennoch hören sie nicht auf, Engländer zu sein; als Solche sind sie einig und zusammengehörig, wie Pflanzen, die aus demselben Boden hervorgeblüht und mit diesem Boden wunderbar verwebt sind. Daher die geheime Übereinstimmung des ganzen Lebens und Webens in England, das uns beim ersten Anblick nur ein Schauplatz der Verwirrung und Widersprüche dünken will. Überreichthum und Miser,

Orthodoxie und Unglauben, Freiheit und Knechtschaft, Grausamkeit und Milde, Ehrlichkeit und Gaunerei, diese Gegensätze in ihren tollsten Extresmen, darüber der graue Nebelhimmel, von allen Seiten summende Maschinen, Zahlen, Gaslichter, Schornsteine, Zeitungen, Porterkrüge, geschlossene Mäuler, alles Dieses hängt so zusammen, dass wir uns Keins ohne das Andere denken können, und was vereinzelt unser Erstaunen oder Lachen erregen würde, erscheint uns als ganz gewöhnlich und ernstshaft in seiner Vereinigung.

Ich glaube aber, so wird es uns überall gesen, sogar in solchen Landen, wovon wir noch seltsamere Begriffe hegen, und wo wir noch reichere Ausbeute des Lachens und Staunens erwarten. Unsere Reiselust, unsere Begierde, fremde Länder zu sehen, besonders wie wir solche im Knabenalter empfinden, entsteht überhaupt durch jene irrige Erswartung außerordentlicher Kontraste, durch jene geistige Masteradelust, wo wir Menschen und Denksweise unserer Heimath in jene fremde Länder hinseindenken, und solchermaßen unsere besten Bekaunsten in die fremden Kostüme und Sitten vermummen. Denken wir z. B. an die Hottentotten, so sind es die Damen unserer Baterstadt, die schwarz angestrichen und mit gehöriger Hintersülle in unserer

Vorstellung umbertanzen, mabrend unsere jungen Schöngeister als Buschklepper auf die Palmbäume hinaufklettern; benten wir an die Bewohner ber Nordpol-Länder, so seben wir dort ebenfalls die wohlbekannten Gesichter, unsere Muhme fährt in ihrem Hundeschlitten über die Eisbahn, der durre Herr Konrektor liegt auf ber Bärenhaut und fäuft ruhig seinen Morgenthran, die Frau Accise-Gin= nehmerin, die Frau Inspektorin und die Frau Infibulationsräthin hoden beisammen und kauen Talg= lichter u. s. w. Sind wir aber in jene Länder wirklich gekommen, so sehen wir bald, dass dort die Menschen mit Sitten und Kostum gleichsam verwachsen sind, dass die Gesichter zu ben Gedans fen und die Kleider zu den Bedürfnissen passen, ja dass Pflanzen, Thiere, Menschen und Land ein zusammenstimmendes Banze bilden.

#### IV.

## John Bull.

(Übersetzt aus einer englischen Beschreibung Lonbon's.)

veränderliches Gesetz ihrer Natur den Müßiggang als das echte, charakteristische Rennzeichen eines Gentlemans betrachten; und da ein Jeder dieses Bolkes, kann er auch aus Armuth nicht einmal sein gentiles Hintertheil bedecken, dennoch ein gestorener Gentleman ist, so geschieht es, dass verschältnismäßig wenige Sprößlinge des grünen Erin sich mit den Kausseuten der City vermischen. Diesienigen Irländer, welche wenig oder gar keine Erziehung genossen, und Solcher zählt man wohl die Meisten, sind Taglohn-Gentlemen (gentlemen daylabourers), und die übrigen sind Gentlemen an und für sich selbst. Könnten sie durch einen raschen

voup de main zum Genusse eines merkantilischen Reichthums gelangen, so würden sie sich wohl gerne dazu entschließen; aber sie können sich nicht auf dreifüßige Komptoirstühlchen niederlassen und über Pulte und lange Handelsbücher gebeugt liegen, um sich langsame Schätze zu erknickern.

Dergleichen aber ist ganz die Sache eines Schotten. Sein Verlangen, ben Gipfel des Baums zu erreichen, ist ebenfalls ziemlich heftig; aber seine Hoffnungen find weniger sanguinisch als beharrlich, mühsame Ausdauer ersetzt das momentane Der Irlander springt und hupft wie ein Eichhörnchen; und wenn er, was oft geschieht, sich Stamm und Zweigen nicht fest genug hielt, schießt er herab in den Roth, steht dort besudelt, wenn auch nicht verlett, und eine Menge von Hin= und Hersprüngen werben Vorbereitungen zu einem neuen Bersuche, ber mahrscheinlich eben so fruchtlos ablaufen wird. Hingegen der zögernde Schotte mählt sich seinen Baum mit großer Sorgfalt, er untersucht,. ob er gut gewachsen ist und stark genug, ihn zu tragen, und kräftig wurzelnd, um nicht von den Stürmen des Zufalls niedergeblasen zu werden. Er sorgt auch, daß die niedrigsten Aste ganz in seinem Bereiche sind und durch eine bequeme Folge von Knoten an der Rinde sein Aufschwingen sicher vollbracht werden

tann. Er beginnt von unten an, betrachtet genau jeden Zweig, bevor er sich ihm anvertraut, und bewegt nie den einen Fuß, ehe er sicher ist, daß der andre recht fest steht. Andre Leute, welche hitziger und minder bedächtig sind, klimmen über ihn fort, und bespötteln die ängstliche Langsamkeit seiner Fortschritte; aber Das kümmert ihn wenig, er klettert weiter, geduldig und beharrlich, und wenn Sene niederpurzeln und er oben auf ist, so könmt das Lachen an ihn, und er lacht recht herzlich.

Diese bewunderungswerthe Fähigkeit des Schotten sich in Handelsgeschäften hervorzuthun, seine außerordentliche Nachgiebigkeit gegen seinen Borgesten, die beständige Hast, womit er sein Segel nach jedem Winde aufspannt, hat nicht allein bewirkt, dass man in den Handelshäusern London's eine Unzahl schottischer Schreiber, sondern auch Schotten als Kompagnons sinden kann. Dennoch vermochten die Schotten keineswegs, trotz ihrer Anzahl und ihres Einflusses, dieser Sphäre der Londoner Gesellschaft ihren Nationalcharakter einzuprägen. Eben jene Eigenschaften, wodurch sie beim Ansang ihrer Laufbahn die besten Diener threr Obern und späterhin die besten Associés sind, bewirken auch, das sie die Sitten und den Geschmack

ihrer Umgebung nachäffen. Außerdem sinden sie, dass jene Gegenstände, worauf sie zu Hause den höchsten Werth legten, in ihrer neuen Heimath wenig geachtet werden. Ihre kleinliche Feudalversbindungen, ihre prahlende Vetterschaft mit irgend einem unbarbierten Eigenthümer von zwei oder drei kahlen Bergen, ihre Legenden von zwei oder drei außerordentlichen Männern, deren Namen man niesmals außerhalb Schottland gehört hat, ihre puritanische Mäßigkeit, worin sie erzogen worden, und die Sparsamkeit, die sie sich zu eigen gemacht—all Dergleichen stimmt nicht überein mit den possitiven und verschwenderischen Gewöhnungen John Bull's.

Das Gepräge John Bull's ist so tief und scharf, wie das einer griechischen Denkmünze; und wo und wie man ihn sindet, sei es in London oder in Kalkutta, sei es als Herr oder als Diener, kann man ihn nie verkennen. Überall ist er ein Wesen wie eine plumpe Thatsache, sehr ehrlich, aber kalk und durchans abstoßend. Er hat ganz die Solibität einer materiellen Substanz, und man kann nie umhin zu bemerken, daß, wo er auch sei und mit wem er auch sei, John Bull sich doch immer als die Hauptperson betrachtet — so wie auch, daß er niemals Rath oder Lehre von Demjenigen annehmen

wird, der sich vorher die Miene gegeben, als ob er Dessen bedürfe. Und wo er auch sei, bemerkt man: sein eigner Komfort, sein eigner, unmittelbarer, persönlicher Komfort, ist der große Gegenstand all' seiner Wünsche und Bestrebungen.

Denkt John Bull, dass Aussicht zu irgend einem Gewinn vorhanden sei, so wird er schon beim ersten Zusammentreffen sich mit Jemand einlassen. Will man aber einen intimen Freund an ihm haben, so muß man ihm wie einem Frauen= zimmer die Rour machen; bat man endlich seine Freundschaft erlangt, so findet man bald, daß sie nicht der Mühe werth war. Vorher, ehe man sich um ihn bewarb, gab er falte, genaue Söflichkeit, und was er nachher zu geben hat, ist nicht Biel mehr. Man sindet bei ihm eine mechanische Förm= lichkeit und ein offenes Bekenntnis jener Selbst= sucht, welche andre Leute vielleicht eben so stark besitzen, aber gar forgsam verbergen, so bafe uns das kostbarste Gastmahl eines Engländers kaum halb so gut schmeckt wie die Hand voll Datteln des Beduinen in ber Bufte.

Aber während John Bull der kälteste Freund ist, ist er der sicherste Nachbar, und der gradssinnigste und generöseste Feind; während er sein eigenes Schloß wie ein Pascha hütet, sucht er nie

in ein fremdes einzubringen. Komfort und Unabhängigkeit — unter dem Einen versteht er die Befugnis, sich Alles zu kaufen, was zu seiner bequemften Behaglichkeit beitragen fann, unter bem andern Ausdruck versteht er das Gefühl, dass er Alles thun kann, was er will, und Alles fagen kann, was er denkt — diese beiden sind ihm die Haupt= sache, und da kümmert er sich wenig um die zu= fälligen und vielleicht dimärischen Auszeichnungen, die in der übrigen Welt so viel Plag' und Noth hervorbringen. Sein Stolz — und er hat Stolz in hinlänglicher Fülle — ist nicht der Stolz des Haman; Wenig kummert es ihn, ob Marbachai, der Sude, lang und breit vor der Thure seines Hauses sitt, nur dafür sorgt er, dass besagter Mar= bachai nicht ins Haus hineinkomme, ohne seine specielle Erlaubnis, die er ihm gewiss nur dann gewährt, wenn es zusammenstimmt mit seinem eigenen Vortheil und Komfort.

Sein Stolz ist ein englisches Gewächs; obschon er ziemlich viel prahlt, so ist seine Prahlerei doch nicht von der Art anderer Bölker. Nie sieht man, dass er sich auf Rechnung seiner Vorfahren irgend ein Air von Würde beimesse; wenn John Bull seine Taschen voll Guineen hat und ein Mann geworden ist, der warm sitzt, so kümmert es ihn keinen Pfifferling, ob sein Großvater ein Herzog war ober ein Karrenschieber. "Zedermann ist er selbst und er ist nicht sein Vater" ist John's Theorie, und nach dieser richtet er seine Handlungen. Er prahlt nur damit, dass er ein Engländer ist, dass er irgendwo zwischen Lowestoft und St. Davids und zwischen Penzance und Berwick das Licht des Tages erblickte und thut sich auf diesen Umstand mehr zu Gut, als wenn er auf irgend einem andern Fleck dieses Planeten ges boren worden wäre. Denn AltsEngland gehört ihm, und er gehört AltsEngland. Diesem aber ist Nichtsgleich auf der ganzen Welt, es kann die ganze Welt ernähren, die ganze Welt unterrichten, und wenn es darauf ankäme, auch die ganze Welt erobern.

Aber Das ist nur im Allgemeinen gesagt; denn ersucht man John auf das Besondere einzugehen, und rückt ihm etwas näher zu Leibe, so sindet man, daß in diesem gepriesenen England eigentlich doch Nichts vorhanden ist, womit er ganz zufrieden wäre, außer ihm selbst.

Man erwähne gegen ihn den König, denselben König, dessen Thron er mit so großem Stolz auf seinen Schultern trägt — und gleich klagt er über Verschwendung im königlichen Hausstand, Bestech-licheit und königliche Gunst, wachsenden bedrohlichen Einfluß der Krone, und betheuert, dass, wenn nicht

bedeutende, schnelle Eingriffe und Beschränkungen stattfinden, so wird England bald nicht mehr Eng= land sein. Erwähnt man gegen ihn die Parlamente - so brummt er und verdammt beide, klagt, das das Oberhaus durch Hofgunst und das Unterhaus durch Parteimesen und Bestechungen gefüllt werden, und vielleicht versichert er obendrein; England murde beffer baran fein, wenn es gar kein Parlament gabe. Erwähnt man gegen ibn die Kirche - so bricht er aus in ein Zetergeschrei über Zehnten und über gemästete Pfaffen, die das Wort Gottes zu ihrer Domane gemacht haben und alle mühsamen Früchte fremder Arbeit in geistlichem Müßiggang verzehren. Erwähnt man die öffentliche Meinung und ben großen Vortheil der schnellen Verbreitung aller Art von Mittheilung — so beklagt er ganz sicher, daß der Irrthum auf diesen verbesserten Wegen eben so schnell reist wie die Wahrheit, und daß das Volk alte Dummheiten aufgiebt, um sich neue bafür an-Rurz, in England giebt es keine ein= zige Institution, womit John vollkommen zufrieden Sogar die Elemente trifft sein Tadel, und von Anfang bis Ende des Jahres murrt er über das Klima eben so stark wie über Dinge, die von Menschen herrühren. Selbst mit ben Gütern, die er selbst erworben, ist er unzufrieden, wenn man

ihn näher ausforscht. Obschon er große Reichsthümer zusammengescharrt hat, so ist doch sein beständiger Refrain, daß er zu Grunde geh'; er ist bettelarm, während er zwischen aufgehäuften Schätzen in einem Pallaste wohnt; und er stirbt vor Hunger — während er so rund gefüttert ist, daß er mit seinem Schmerbauche Mühe hat, sich von einem Ende des Zimmers nach dem andern hinzuschieben. Nur Eins giebt es, was sein vollsständiges Lob erhält, selbst wenn man es ganz bessonders erwähnt — und Das ist die Flotte, die Kriegsschiffe, Altsenglands hölzerne Wälle; und diese lobt er vielleicht, weil er sie nie sieht.

Indessen, wir wollen diese Tadelsucht nicht tadeln. Sie hat dazu beigetragen, England zu Dem zu machen und zu erhalten, was es jetzt ist. Diesser Murrsinn des rauhen, halsstarrigen, aber ehrslichen John Bull's ist vielleicht das Bollwerk britztischer Größe im Ausland und brittischer Freiheit daheim, und obgleich manche Provinzen Großbriztanniens es nicht genug zu schätzen wissen, so verzbanken sie doch das reelle Gute, das sie besitzen, weit eher John Bull's beharrlichem Knurren als der nachgiebigen Philosophie des Schotten oder dem stürmischen Feuer des Irländers. Diese beiden Völker, in der jetzigen Klemme, scheinen nicht Kraft

und Ausdauer genug zu besitzen, ihre eigenen Rechte zu erhalten und ihr eigenes Heil zu befördern; und wenn irgend ein Widerstand gegen Eingriffe in die allgemeine Freiheit zu leisten ist oder eine Maßregel für das allgemeine Beste ergriffen werden soll, so zeigen uns die Tagebücher des Parlaments und die Petitionen, die darin vorgebracht werden, das in den meisten Fällen mit einem solchen Widerstand und einer solchen Maßregel Niemand anders hervortritt als John Bull, der mürrische, selbstsüchtige, brummende, aber doch kühne, männliche, unabhängige, unerweichbare, vordringende und durchbringende John Bull.

### V.

# The life of Napoleon Buonaparte

by

Walter Scott.

Armer Walter Scott! Wärest du reich gewesen, du hättest jenes Buch nicht geschrieben, und wärest kein armer Walter Scott geworden! Aber die Euratores der Constable'schen Masse kamen zussammen, und rechneten und rechneten, und nach langem Subtrahieren und Dividieren schüttelten sie die Köpse — und dem armen Walter Scott blieb Nichts übrig als Lorberen und Schulden. Da geschah das Außerordentliche: der Sänger grosser Thaten wollte sich auch einmal im Heroismus versuchen, er entschloß sich zu einer cessio bonorum, der Lorber des großen Unbekannten wurde taxiert, um große bekannte Schulden zu decken — und so entstand in hungriger Geschwindigkeit, in

bankrotter Begeisterung das Leben Napoleon's, ein Buch, das von den Bedürfnissen des neugierigen Publikums im Allgemeinen und des englischen Ministeriums insbesondere gut bezahlt werden sollte.

- Lobt ihn, den braven Bürger! lobt ihn, ihr sämmtlichen Philister des ganzen Erdballs! lob ihn, du liebe Krämertugend, die Alles aufopfert, um die Wechsel am Verfalltage einzulösen — nur mir muthet nicht zu, daß auch ich ihn lobe.

Seltsam! der todte Kaiser ist im Grabe noch das Verderben der Britten, und durch ihn hat jetzt Britanniens größter Dichter seinen Lorber versoren!

Es war Britanniens größter Dichter, man mag sagen und einwenden, was man will. Zwar die Kritiker seiner Romane mäkelten an seiner Größe und warsen ihm vor, er dehne sich zu sehr ins Breite, er gehe zu sehr ins Detail, er schaffe seine großen Gestalten nur durch Zusammensetzung einer Menge von kleinen Zügen, er bedürse unzählig vieler Umständlichkeiten, um die starken Effekte hers vorzubringen — Aber, die Wahrheit zu sagen, er glich hierin einem Millionär, der sein ganzes Bersmögen in lauter Scheidemünze liegen hat, und immer drei die vier Wagen mit Säcken voll Groschen und Pfennigen herbeisahren muß, wenn er eine

große Summe zu bezahlen hat, und der bennoch, sobald man sich über solche Unart und das müh= same Schleppen und Zählen beklagen will, gang richtig entgegnen kann: gleichviel wie, so gabe er doch immer die verlangte Summe, er gabe sie doch, und er sei im Grunde eben so zahlfähig und auch wohl eben so reich wie etwa ein Anderer, der nur blanke Goldbarren liegen hat, ja er habe sogar den Vortheil des erleichterten Verkehrs, indem Bener sich auf dem großen Gemusemarkte mit seinen großen Goldbarren, die dort keinen Rours haben, nicht zu helfen weiß, mährend jedes Kramweib mit beiden Sänden zugreift, wenn ihr gute Groschen und Pfennige geboten werben. Mit diesem populären Reichthume des brittischen Dichters hat es jetzt ein Ende, und er, dessen Münze so kourant war, daß die Herzogin und die Schneidersfrau sie mit gleichem Interesse annahmen, er ist jett ein armer Walter Scott geworden. Sein Schicksal mahnt an die Sage von den Bergelfen, die neckisch wohlthatig den armen Leuten Geld schenken, das hübsch blank und gedeihlich bleibt, so lange sie es gut anwenden, das sich aber unter ihren Händen in eitel Staub vermanbelt, sobald fie es zu nichtswürdigen Zwecken mißbrauchen. Sad nach Sad öffnen wir Walter Scott's neue Zufuhr, und siehe da! statt

der blitenden, lachenden Gröschlein sinden wir Nichts als Staub und wieder Staub. Ihn bestrafzten die Bergelsen des Parnassus, die Musen, die, wie alle edelsinnigen Weiber, leidenschaftliche Napoleonistinnen sind, und daher doppelt empört waren über den Missbrauch der verliehenen Seistessschäte.

Werth und Tendenz des Scott'schen Werts sind in allen Zeitschriften Europa's beleuchtet worden. Nicht bloß die erbitterten Franzosen, sondern auch die bestürzten Landsleute des Verfassers has ben das Verdammungsurtheil ausgesprochen. In diesen allgemeinen Weltunwillen mussten auch die Deutschen einstimmen; mit schwerverhaltenem Feuerzeiser sprach das Stuttgarter Literaturblatt, mit kalter Ruhe äußerten sich die Verliner Jahrbücher sür wissenschaftliche Kritik, und der Recensent, der jene kalte Ruhe um so wohlseiler erschwang, je weniger theuer ihm der Held des Buches sein muss, charakterisiert dasselbe mit den trefslichen Worten:

"In dieser Erzählung ist weder Gehalt noch Farbe, weder Anordnung noch Lebendigkeit zu finsten. Verworren in oberflächlicher, nicht in tiefer Verwirrung, ohne Hervortreten des Eigenthümslichen, unsicher und wandelbar zieht der gewaltige Stoff träge vorüber; kein Vorgaug erscheint in

seiner bestimmten Eigenheit, nirgends werden die springenden Punkte sichtbar, kein Ereignis wird deutlich, keines tritt in seiner Nothwendigkeit hers vor, die Verbindung ist nur äußerlich, Gehalt und Bedeutung kaum geahnet. In solcher Darstellung muß alles Licht der Geschichte erlöschen, und sie selbst wird zum nicht wunderbaren, sondern gemeinen Märchen. Die Überlegungen und Betrachtungen, welche sich öfters dem Vortrag einschieben, sind von einer entsprechenden Art. Solch dünnlicher philosophischer Bereitung ist unsere Lesewelt längst entwachsen. Der dürstige Zuschnitt einer am Einzelnen haftenden Moral reicht nirgend aus. — —"

Dergleichen und noch schlimmere Dinge, die der scharssinnige Berliner Recensent, Varnhagen von Ense, ausspricht, würde ich dem Walter Scott gern verzeihen. Wir sind Alle Menschen, und der Beste von uns kann einmal ein schlechtes Buch schreiben. Man sagt alsdann, es sei unter aller Kritik, und die Sache ist abgemacht. Verwunderlich bleibt es zwar, daß wir in diesem neuen Werke nicht einmal Scott's schonen Stil wiedersinden. In die farblose, wochentägliche Rede werden vergebens hie und da etliche rothe, blaue und grüne Worte eingestreut, vergebens sollen glänzende Läppschen aus den Poeten die prosaische Blöße bedecken,

vergebens wird die ganze Arche Noah geplündert, um bestialische Bergleichungen zu liefern, vergebens wird sogar das Wort Gottes citiert, um die dum= men Gedanken zu überschilden. Noch verwunder= licher ist es, daß es dem Walter Scott nicht einmal gelang, sein angeborenes Talent der Geftaltenzeichnung auszuüben und ben äußeren Napoleon aufzufassen. Walter Scott lernte Nichts aus jenen schönen Bilbern, die den Kaiser in der Umgebung seiner Generale und Staatsleute barftellen, mahrend doch Seder, der sie unbefangen betrachtet, tief betroffen wird von der tragischen Rube und antiken Gemessenheit jener Gesichtszüge, die gegen die mobern aufgeregten, pittoresten Tagsgesichter so ichauerlich erhaben kontraftieren, und etwas Herabge= stiegen=Göttliches beurkunden. Konnte aber der schot= tische Dichter nicht die Gestalt, so konnte er noch viel weniger ben Charafter des Raisers begreifen, und gern verzeih' ich ihm auch die Lästerung eines Gottes, den er nicht kennt. Ich muß ihm ebenfalls verzeihen, dass er seinen Wellington für einen Gott hält, und bei der Apotheose Desselben so sehr in Andacht geräth, daß er, der doch so ftark in Biehbildern ist, nicht weiß, womit er ihn vergleichen soll. Immerhin, wie die Menschen sind, so sind auch ihre Götter. Stumpffinnige Reger verehren

giftige Schlangen, queräugige Baschkiren verehren häßliche Klötze, platte Lappländer verehren Sees hunde — Sir Walter Scott giebt diesen Leuten Nichts nach, und verehrt seinen Wellington.

Bin ich aber tolerant gegen Walter Scott, und verzeihe ich ihm die Gehaltlosigkeit, Irrthumer, Lästerungen und Dummheiten seines Buches, verzeih' ich ihm sogar die Langeweile, die es mir verursacht — so darf ich ihm doch nimmermehr die Tendenz desselben verzeihen. Diese ist nichts Geringeres als die Extulpation des englischen Ministeriums in Betreff des Berbrechens von St. Delena. "In diesem Gerichtshandel zwischen dem unglischen Ministerium und der öffentlichen Meinung," wie der Berliner Recensent sich ausdrückt, "macht Walter Scott ben Sachwalter," er verbindet Abvokatenkniffe mit seinem poetischen Talente, um den Thatbestand und die Geschichte zu verdreben, und seine Rlienten, die zugleich seine Patrone find, dürften ihm mohl außer seinen Sporteln noch extra ein Douceur in die Hand brücken.

Die Engländer haben den Kaiser bloß ermordet, aber Walter Scott hat ihn verkauft. Es ist ein rechtes Schottenstück, ein echt schottisches Nationalstücken, und man sieht, daß schottischer Beiz noch immer der alte, schmuzige Geiz ist, und sch

nicht sonderlich verändert hat seit den Tagen von Naseby, wo die Schotten ihren eigenen König, der sich ihrem Schutze anvertraut, für die Summe von 400,000 Pfund Sterling an seine englischen Henster verkauft haben. Jener König ist derselbe Karl Stuart, den jetzt Caledonia's Barden so herrlich besingen, — der Engländer mordet, aber der Schotte verkauft und besingt.

Das englische Ministerium bat seinem Abvokaten zu obigem Behufe das Archiv des foreign office geöffnet, und Dieser hat im neunten Bande seines Werks die Aktenstücke, die ein günstiges Licht auf seine Partei und einen nachtheiligen Schatten auf deren Gegner werfen konnten, gewissenhaft be-Deshalb gewinnt dieser neunte Band bei nutt. all seiner äfthetischen Werthlosigkeit, worin er den vorgehenden Banden Nichts nachgiebt, dennoch ein gewisses Interesse; man erwartet bedeutende Aftenstücke, und da man deren keine findet, so ist Das ein Beweis, daß beren feine vorhanden maren, die zu Gunften der englischen Minister sprechen und dieser negative Inhalt des Buches ist ein wichtiges Resultat.

Alle Ausbeute, die das englische Archiv liefert, beschränkt sich auf einige glaubwürdige Kommunikationen des edlen Sir Hudson Lowe und Dessen

Myrmidonen und einige Aussagen des General Gourgaud, der, wenn solche wirklich von ihm gemacht worden, als ein schamloser Verräther seines faiserlichen herrn und Wohlthaters ebenfalls Glauben verdient. Ich will das Faktum dieser Aussagen nicht untersuchen, es scheint sogar wahr zu sein, da es der Baron Stürmer, einer von den drei Statisten ber großen Tragodie, konstatiert hat; aber ich sehe nicht ein, was im günstigften Falle dadurch bewiesen wird, außer daß Sir Hubson Lowe nicht der einzige Lump auf St. Helena war. Mit Hilfsmitteln folder Art und erbarmlichen Suggestionen behandelt Walter Scott die Gefangenschaftsgeschichte Napoleon's, und bemüht sich, uns zu überzeugen, daß der Erkaiser — so nennt ihn der Erdichter — nichts Klügeres thun konnte, als sich den Engländern zu übergeben, obgleich er seine Abführung nach St. Helena vorauswissen musste, daß er dort ganz charmant behandelt worden, indem er vollauf zu essen und zu trinken hatte, und daß er endlich frisch und gesund und als ein guter Christ an einem Magentrebse gestorben.

Walter Scott, indem er solchermaßen den Kaiser voraussehen lässt, wie weit sich die Genesrosität der Engländer erstrecken würde, nämlich bis St. Helena, befreit ihn von dem gewöhnlichen Vors

wurf, die tragische Erhabenheit seines Unglücks habe ihn selbst so gewaltig begeistert, daß er civilisierte Engländer für persische Barbaren und die Beefssteaklüche von St. James für den Herd eines grossen Königs ansah — und eine heroische Dummsheit beging. Auch macht Walter Scott den Kaiser zu dem größten Dichter, der jemals auf dieser Welt gelebt hat, indem er uns ganz ernsthaft inssinuiert, daß alle jene denkwürdigen Schriften, die seine Leiden auf St. Helena berichten, sämmtlich von ihm selbst diktiert worden.

Ich kann nicht umhin, hier die Bemerkung zu machen, daß dieser Theil des Walter Scott's schen Buches, so wie überhaupt die Schriften selbst, wovon er hier spricht, absonderlich die Memoiren von O'Meara, auch die Erzählung des Kapitän Maitland, mich zuweilen an die possenhafteste Gesschichte von der Welt erinnert, so daß der schmerzslichste Unmuth meiner Seele plötzlich in muntre Lachlust übergehen will. Diese Geschichte ist aber keine andere als "Die Schickale des Lemuel Gulsliver," ein Buch, worüber ich einst als Knabe so viel gelacht, und worin gar ergötzlich zu lesen ist, wie die kleinen Lilliputaner nicht wissen, was sie mit dem größen Gesangenen ansangen sollen, wie sie tausendweise an ihm herumklettern und ihn mit

unzähligen bunnen Barchen festbinden, wie fie mit großen Anstalten ihm ein eigenes großes Haus errichten, wie sie über die Menge Lebensmittel klagen, die sie ihm täglich verabreichen mussen, wie fie ihn im Staatsrath anschwärzen und beständig jammern, baß er bem Lande zu Biel koste, wie sie ihn gern umbringen möchten, ihn aber noch im Tobe fürchten, da sein Leichnam eine Best hervorbringen könne, wie sie sich endlich zur glorreichsten Grogmuth entschließen, und ihm seinen Titel lassen und nur seine Augen ausstechen wollen u. s. w. Wahrlich, überall ist Lilliput, wo ein großer Mensch unter kleine Menschen gerath, die unermudlich und auf die kleinlichste Weise ihn abqualen, und die wieder durch ihn genug Qual und Noth ausstehen; aber hatte der Dechant Swift in unserer Zeit sein Buch geschrieben, so würde man in dessen scharfgeschliffenem Spiegel nur die Gefangenschaftsgeschichte des Kaisers erblicken, und bis auf die Farbe bes Rocks und bes Gesichts die Zwerge erkennen, die ihn gequält haben.

Nur der Schluss des Märchens von St. Helena ist anders, der Kaiser stirbt an einem Magenkrebs, und Walter Scott versichert uns, Das sei die alleinige Ursache seines Todes. Darin will ich ihm auch nicht widersprechen. Die Sache ist nicht

unmöglich. Es ist möglich, bas ein Mann, ber auf der Folterbank gespannt liegt, plötlich ganz natürlich an einem Schlagfluß stirbt. Aber die bose Welt wird sagen, die Folterknechte haben ihn hingerichtet. Die bose Welt hat sich nun einmal vor= genommen, bie Sache gang anders zu betrachten, wie der gute Walter Scott. Wenn dieser gute Mann, der sonst so bibelfest ist und gern bas Evangelium citiert, in jenem Aufruhr der Ele= mente, in jenem Orkane, der beim Tode Napoleon's ausbrach, nichts Anders sieht, als ein Ereignis, das auch beim Tode Cromwell's stattfand, so hat boch bie Welt barüber ihre eigenen Gebanken. Sic betrachtet den Tod Napoleon's als die entsetzlichste Unthat, losbrechendes Schmerzgefühl wird Anbetung, vergebens macht Walter Scott ben advocatum diaboli, die Heiligsprechung des todten Raisers strömt aus allen ebeln Herzen, alle ebeln Herzen des europäischen Vaterlandes verachten seine kleinen Henker und den großen Barden, der sich zu ihrem Komplicen gesungen, die Musen werden bessere Sänger zur Feier ihres Lieblings begeistern, und wenn einst Menschen verstummen, so sprechen die Steine, und der Marthrfelsen St. Helena ragt schauerlich aus den Meereswellen, und erzählt den Sahrtausenden seine ungeheure Geschichte.

VI.

## Ald Bailen.

Schon der Name Old Bailen erfüllt die Scele Man denkt sich gleich ein großes mit Grauen. schwarzes, misemuthiges Gebäude, einen Pallast des Elends und des Berbrechens. Der linke Flügel, der das eigentliche Newgate bildet, dient als Rri= minalgefängnis, und da sieht man nur eine hohe Wand von wetterschwarzen Quadern, worin zwei Nischen mit eben so schwarzen allegorischen Figuren, und, wenn ich nicht irre, stellt eine von ihnen die Gerechtigkeit vor, indem, wie gewöhnlich, die Hand mit der Wage abgebrochen ist, und Nichts als ein blindes Weibsbild mit einem Schwerte übrig blieb. Ungefähr gegen die Mitte des Gebäudes ist der Altar dieser Göttin, nämlich bas Fenster, wo bas Galgengerüft zu stehen kommt, und endlich rechts befindet sich der Kriminalgerichtshof, worin die

vierteljährlichen Sessionen gehalten werden. Hier ist ein Thor, das gleich den Pforten der Dante's schen Hölle die Inschrift tragen sollte:

> Per me si va nella città dolente, Per me si va nell' eterno dolore, Per me si va tra la perduta gente.

Durch dieses Thor gelangt man auf einen fleinen Hof, wo ber Abschaum des Böbels versammelt ist, um die Verbrecher durchpassieren zu seben; auch stehen hier Freunde und Feinde Derselben, Verwandte, Bettelkinder, Blödsinnige, besonders alte Weiber, die den Rechtsfall des Tages abhandeln, und vielleicht mit mehr Einsicht als Richter und Bury, trot all ihrer kurzweiligen Feierlichkeit und langweiligen Burisprudenz. Hab' ich doch brau-Ben vor der Gerichtsthure eine alte Frau gesehen, die im Kreise ihrer Gevatterinnen den armen schwarzen William besser vertheidigte, als drinnen im Saale Dessen grundgelehrter Abvokat — wie sie die lette Thräne mit der zerlumpten Schurze aus den rothen Augen wegwischte, schien auch William's ganze Schuld vertilgt zu sein.

Im Gerichtssaale selbst, der nicht besonders groß, ist unten vor der sogenannten Bar (Schranken) wenig Plat für das Publikum; dafür giebt es aber oben an beiden Seiten sehr geräumige Galerien mit erhöheten Bänken, wo die Zuschauer Kopf über Kopf gestapelt stehen.

Als ich Old Bailey besuchte, fand auch ich Platz auf einer solchen Galeric, die mir von einer alten Pförtnerin gegen Gratisitation eines Shillings erschlossen wurde. Ich kam in dem Augenblick, wo die Jury sich erhob, um zu urtheilen, ob der schwarze William des angeklagten Verbrechens schuldig oder nicht schuldig sei.

Auch hier, wie in den andern Gerichtshöfen London's, sigen die Richter in blauschwarzer Toga, die hellviolett gefüttert ist, und ihr Haupt bedeckt die weißgepuderte Perude, womit oft die schwarzen Augenbraunen und schwarzen Bacenbarte gar drollig kontraftieren. Sie sigen an einem langen grünen Tische, auf erhabenen Stühlen, am oberften Ende des Saales, wo an der Wand mit goldenen Buchstaben eine Bibelstelle, die vor ungerechtem Richterspruch warnt, eingegraben steht. An beiben Seiten find Banke für die Manner der Bury, und Plate zum Stehen für Rläger und Zeugen. Den Richtern gerade gegenüber ist der Plat der Angeklagten; Diefe sigen nicht auf einem Armesunderbankchen, wie bei den öffentlichen Gerichten in Frankreich und Rheinland, sondern aufrecht stehen sie hinter

einem wunderlichen Brette, das oben wie ein ichmalgebogenes Thor ausgeschnitten ift. Es soll dabei ein künstlicher Spiegel angebracht sein, wodurch ber Richter im Stande ift, jede Miene ber Angeklagten deutlich zu beobachten. Auch liegen einige grüne Kräuter vor Letteren, um ihre Nerven zu stärken, und Das mag zuweilen nöthig sein, wo man angeklagt steht auf leib und leben. Auch auf dem Tische der Richter sah ich dergleichen grune Aräuter und sogar eine Rose liegen. Ich weiß nicht wie es kommt, der Anblick dieser Rose hat mich tief bewegt. Die rothe blühende Rose, die Blume der Liebe und des Frühlings, lag auf dem schrecklichen Richtertische von Old Bailen. Es war im Saale so schwül und dumpfig. Es schaute Alles so unheimlich mürrisch, so wahnsinnig ernst. Menschen saben aus, als kröchen ihnen graue Spinnen über die blöden Gesichter. Hörbar klirrten die eisernen Wagschalen über dem Haupte des armen schwarzen William's.

Auch auf der Galerie bildete sich eine Jury. Eine dicke Dame, aus deren rothaufgedunsenem Sessicht die kleinen Auglein wie Glühwürmchen hervorsglimmten, machte die Bemerkung, dass der schwarze William ein sehr hübscher Bursche sei. Indessen ihre Nachbarin, eine zarte, piepsende Seele in einem

Körper von schlechtem Postpapier, behauptete, er trüge das schwarze Haar zu lang und zottig, und blitze mit den Augen wie Herr Rean im Othello - "Dagegen," fuhr sie fort, "ist doch der Thomson ein ganz anderer Mensch, mit hellem Haar und glatt gekämmt nach der Mode, und er ist ein sehr geschickter Mensch, er bläst ein bischen die Flöte, er malt ein bischen, er spricht ein bischen Französisch" — "Und stiehlt ein bischen", fügte die dicke Dame hinzu. "Ei was, stehlen!" versetzte die dunne Nachbarin, "Das ist doch nicht so barbarisch wie Fälschung; denn ein Dieb, es sei denn, er habe ein Schaf gestohlen, wird nach Bo= tany=Bay transportiert, mährend der Bosewicht, der eine Handschrift verfälscht hat, ohne Gnad' und Barmherzigkeit gehenkt wird." "Ohne Gnab' und Barmherzigkeit!" seufzte neben mir ein magerer Mann in einem verwitterten schwarzen Rock; "Hängen! kein Mensch hat das Recht, einen Andern umbringen zu lassen, am allerwenigsten sollten Christen ein Todesurtheil fällen, da sie doch baran denken sollten, dass der Stifter ihrer Religion, unser Herr und Heiland, unschuldig verurtheilt und hingerichtet worden!" "Ei was," rief wieder die bunne Dame, und lächelte mit ihren bunnen Lippen, "wenn so ein Fälscher nicht gebenkt murde, mare.

ja tein reicher Mann seines Bermögens ficher, 3. B. der dicke Sude in Lombard Street, Saint Swinthin's Lane, ober unser Freund Herr Scott, bessen Handschrift so täuschend nachgemacht worden. Und Herr Scott hat doch sein Bermögen so sauer erworben, und man sagt sogar, er sei dadurch reich geworden, daß er für Geld die Rrankheiten Underer auf sich nahm, ja die Kinder laufen ihm jett noch auf der Straße nach, und rufen: 3ch gebe Dir einen Sixpence, wenn Du mir mein Zahnweh abnimmst, wir geben Dir einen Shilling, wenn Du Gottfriedchens Buckel nehmen willst" - "Rurios!" fiel ihr die dicke Dame in die Rede, "es ist doch kurios, dass ber schwarze William und der Thomson früherhin die besten Spießgesellen gewesen sind, und zusammen gewohnt und gegeffen und getrunken haben, und jetzt Edward Thomson seinen alten Freund der Fälschung anklagt! Warum ist aber die Schwester von Thomson nicht hier, da sie doch sonst ihrem sugen William überall nachgelaufen?" Ein junges schönes Frauenzimmer, über bessen holbem Gesicht eine dunkle Betrübnis verbreitet lag, wie ein schwarzer Flor über einem blühenden Rosenstrauch, flüsterte jett eine ganz lange, verweinte Geschichte, wovon ich nur so Viel verstand, dass ihre Freundin, die

schöne Mary, von ihrem Bruder gar bitterlich geschlagen worden und todtkrank zu Bette liege. "Nennt sie doch nicht die schöne Mary!" brummte verdrießlich die dicke Dame; "viel zu mager, sie ist viel zu mager, als daß man sie schön nennen könnte, und wenn gar ihr William gehenkt wird —"

In diesem Augenblick erschienen die Männer der Jury und erklärten, dass der Angeklagte der Fälschung schuldig sei. Als man hierauf den schwarzen William aus dem Saale fortführte, warf er einen langen, langen Blick auf Edward Thomson.

Nach einer Sage des Morgenlandes war Sastan einst ein Engel und lebte im Himmel mit den andern Engeln, die er Diese zum Absall versleiten wollte, und deschalb von der Gottheit hinsuntergestoßen wurde in die ewige Nacht der Hölle. Während er aber vom Himmel hinabsant, schaute er immer noch in die Höhe, immer nach dem Engel, der ihn angeklagt hatte; je tieser er sank, desto entsetzlicher und immer entsetzlicher wurde sein Blick — Und es muß ein schlimmer Blick gewesen sein; denn jener Engel, den er tras, wurde bleich, niemals trat wieder Röthe in seine Wangen, und er heißt seitdem der Engel des Todes.

Bleich wie der Engel des Todes wurde Ebsward Thomson.

## VII.

# Körperliche Strafe in England.

Ich kann nicht bestimmt genug versichern, wie febr ich gegen Prügel im Allgemeinen eingenommen bin, und wie febr fich mein Gefühl emport, wenn ich geprügelte Nebenmenschen insbesondere sehe. Der stolze Herr der Erde, der hohe Geist, der das Meer beherrscht und die Gesetze ber Sterne erforscht, wird gewiss durch Nichts so sehr gebemüthigt als durch körperliche Strafe. Die Götter, um den lodernden Hochmuth der Menschen berabzudämpfen, erschufen sie bie Prügel. Die Menschen aber, deren Erfindungsgeist durch den brütenden Unwillen geschärft murbe, erschufen bagegen bas Point d'honneur. Franzosen, Japaner, indische Brahminen und das Officierkorps des Kontinents haben diese Erfindung am schönsten ausgebildet, sie haben die Blutrache der Ehre in Paragraphen gebracht, und die Duelle, obgleich sie von den Staatsgesetzen, von der Religion und selbst von der Vernunft misbilligt werden, sind dennoch eine Blüthe schöner Menschlichkeit.

Bei den Englandern aber, wo fonst alle Erfindungen zur böchsten Bollfommenheit verfeinert werden, hat das Point d'honneur noch nicht seine rechte Politur empfangen. Der Englander halt Brugel noch immer für kein so großes Übel wie den Tod, und mahrend meines Aufenthalts in England habe ich mancher Scene beigewohnt, wo ich auf den Gedanken kommen durfte, als haben Prügel in dem freien England keine so schlimmen Wirkungen auf die persönliche Ehre wie im despotischen Deutschland. Ich habe Lords abprügeln gesehen, und fie schienen nur bas Materielle dieser Beleidigung zu fühlen. Bei ben Pferderennen zu Epsom und Brighton fab ich Sokepen, die, um den Wettreitern Bahn zu machen, mit einer langen Beitsche bin und ber liefen, und Lords und Gentlemen aus dem Weg peitschten. Und was thaten die solchermaßen berührten Herren? Sie lachten mit einem saueren Gesichte.

Ist also körperliche Strafe in England nicht so entehrend wie bei uns, so ist doch der Vorwurf ihrer Grausamkeit dadurch noch nicht gemildert.

Aber dieser trifft nicht das englische Bolk, sondern die Aristokratie, die unter dem Wohl Englands nichts Anderes versteht als die Sicherheit ihrer eigenen Herrschaft. Freien Menschen mit freiem Chrgefühl dürfte diese despotische Rotte nicht trauen; sie bedarf des blinden Gehorsams geprügelter Stlaven. Der englische Solbat muß ganz Maschine sein, ganz Automat, das aufs Kommandowort marschiert und losschießt. Daher bedarf er auch keines Befehlshabers von bedeutender Persönlichkeit. Eines Solchen bedurften freie Franzosen, die der Enthustasmus leitet, und die einst, trunken von der Feuerseele ihres großen Feldherrn, wie im Rausche die Welt eroberten. Englische Soldaten bedürfen keines Feldherrn, nicht einmal eines Feldherrnstabs, sondern nur eines Korporalstocks, der die ausgerechneten Ministerialinstruktionen, wie es von einem Stück Holz zu erwarten steht, recht ruhig und genau ausführt. Und, o je! da ich ihn doch einmal rühmen muß, so gestehe ich, ein ganz vorzüglicher Stock solcher Art ist der . . . Wellington, diefer edig geschnitzelte Hampelmann, ber sich ganz nach bem Schnürchen bewegt, woran die Aristokratie zieht, dieser hölzerne Bölkervampyr mit hölzernem Blick (wooden look, wie Byron fagt), und ich möchte hinzusetzen: mit bolgernem

Herzen. Wahrlich, Alt-England kann ihn zu jenen hölzernen Schutzmauern rechnen, womit es bestänstig prahlt.

General Foy hat in seiner Geschichte des Krieges auf der pirenäischen Halbinsel den Kontrast des französischen und englischen Militärs und ihrer Mannszucht sehr treffend geschildert, und diese Schilderung zeigt uns, was Ehrgefühl und was Prügel aus dem Soldaten machen.

Es ist zu hoffen, dass das grausame System, welches die englische Aristokratie befolgt, sich nicht lange mehr erhält, und John Bull seinen regiesrenden Korporalstock entzweibricht. Denn John ist ein guter Christ, er ist milde und wohlwollend, er seufzt über die Härte seiner Landesgesetze, und in seinem Herzen wohnt die Menschlichkeit. Ich könnte eine hübsche Geschichte davon erzählen.

Ein andermal!

#### VIII.

# Das neue Ministerium.

In Bedlam habe ich vorigen Sommer einen Philosophen kennen gelernt, der mir mit heimlichen Augen und flüsternder Stimme viele wichtige Aufschlüsse über den Ursprung des Übels gegeben hat. Wie mancher andere seiner Kollegen meinte auch er, daß man hierbei etwas Historisches annehmen müsse. Was mich betrifft, ich neigte mich ebensalls zu einer solchen Annahme, und erklärte das Grundübel der Welt aus dem Umstand, daß der liebe Sott zu wenig Geld erschaffen habe.

"Du hast gut reden," antwortete der Philossoph, "der liebe Gott war sehr knapp bei Kassa, als er die Welt erschuf. Er musste das Geld dazu beim Teufel borgen, und ihm die ganze Schöpfung als Hypothek verschreiben. Da ihm nun der liebe Gott von Gott- und Nechtswegen die Welt noch

schuldig ist, so barf er ihm auch aus Delikatesse nicht verwehren, sich barin herum zu treiben und Berwirrung und Unheil zu stiften. Der Teufel aber ift seinerseits wieder sehr ftark dabei interessiert, daß die Welt nicht ganz zu Grunde und folglich seine Hypothek verloren gebe; er hütet sich baber es allzu toll zu machen, und ber liebe Gott, ber auch nicht bumm ist und wohl weiß, base er im Eigennut des Teufels seine geheime Garantie hat, geht oft so weit, daß er ihm die ganze Herrschaft ber Welt anvertraut, b. h. dem Teufel den Auf= trag giebt, ein Ministerium zu bilben. Dann aes schieht, was sich von selbst versteht, Samiel erhält das Kommando der höllischen Heerscharen, Beelze= bub wird Kanzler, Bizliputli wird Staatssefretar, die alte Großmutter bekommt die Kolonien u. s. w. Diese Berbundeten wirthschaften bann in ihrer Beise, und indem sie, trot des bosen Willens ihrer Berzen, aus Gigennut gezwungen find, bas Beil ber Welt zu befördern, entschädigen sie sich für diesen Zwang badurch, dass sie zu den guten Zwecken immer die niederträchtigften Mittel anwenden. Sie trieben es jüngsthin so arg, daß Gott im Himmel solche Greuel nicht länger ansehen konnte, und einem Engel, den Auftrag gab, ein neues Ministerium zu bilden. Dieser sammelte nun um sich ber alle guten

Geister. Freudige Wärme durchdrang wieder die Welt, es wurde Licht, und die bösen Seister entswichen. Aber sie legten doch nicht ruhig die Klauen in den Schoß, heimlich wirken sie gegen alles Gute, sie vergisten die neuen Heilquellen, sie zerknicken hämisch jede Rosenknospe des neuen Frühlings, mit ihren Amendements zerstören sie den Baum des Lebens, chaotisches Verderben droht Alles zu versichlingen, und der liebe Gott wird am Ende wieder dem Teufel die Herrschaft übergeben müssen, damit sie, sei es auch durch die schlechtesten Mittel, wenigstens erhalten werde. Siehst du, Das ist die schlimme Nachwirkung einer Schuld."

Diese Mittheilung meines Freundes in Bedlam erklärte vielleicht den jetzigen englischen Ministerwechsel. Erliegen müssen die Freunde Canning's, die ich die guten Geister Englands nenne, weil ihre Gegner dessen Teufel sind; Diese, den dummen Teufel Wellington an ihrer Spitze, erheben jetzt ihr Siegesgeschrei. Schelte mir Keiner den armen George, er musste den Umständen nachgeben. Man kann nicht leugnen, dass nach Canning's Tode die Whigs nicht im Stande waren, die Ruhe in England zu erhalten, da die Maßregeln, die sie desshalb zu ergreisen hatten, beständig von den Tories vereitelt wurden. Der König, dem die Erhaltung der öffentlichen Rube, d. h. die Sicherheit seiner Krone, als das Wichtigste erscheint, musste daber den Tories selbst wieder die Berwaltung des Staates überlassen. — Und, o! sie werden jetzt wieder nach wie vor alle Früchte des Volksfleißes in ihren eigenen Säckel hineinverwalten, fie werden als regierende Kornjuden die Preise ihres Getreides in die Höhe treiben, John Bull wird vor Hunger mager werden, er wird endlich für einen Bissen Brot sich leibeigen selbst den hohen Herren verkaufen, sie werden ihn vor den Pflug spannen und peitschen, er wird nicht einmal brummen bürfen, benn auf der einen Seite droht ihm der Herzog von Wels lington mit dem Schwerte, und auf der andern Seite schlägt ihn der Erzbischof von Canterbury mit der Bibel auf den Kopf — und es wird Ruhe im Lande sein.

Die Quelle jener Übel ist die Schuld, the national debt, oder, wie Cobbett sagt, the king's debt. Cobbett bemerkt nämlich mit Recht: Wähzend man allen Instituten den Namen des Königs voransetzt, z. B. the king's army, the king's navy, the king's courts, the king's prisons etc., wird doch die Schuld, die eigentlich aus jenen Instituzten hervorging, niemals the king's debt genannt,

und ste ist das Einzige, wobei man der Nation die Shre erzeigt, Etwas nach ihr zu benennen.

Der Übel größtes ist die Schuld. Sie bewirkt zwar, daß ber englische Staat sich erhält, und daß sogar dessen ärgste Teufel ihn nicht zu Grunde richten; aber'sie bewirkt auch, daß ganz England eine große Tretmühle geworden, wo das Bolk Tag und Nacht arbeiten muß, um seine Gläubiger zu füttern, daß England vor lauter Zahlungssorgen alt und grau und aller heiteren Sugendgefühle entwöhnt wird, das England, wie bei starkverschul= deten Menschen zu geschehen pflegt, zur stumpfsten Resignation niedergedrückt ist und sich nicht zu hel= fen weiß — obgleich 900,000 Flinten und eben jo viel' Säbel und Bajonette im Tower zu London aufbewahrt liegen, und die Wächter desselben, die feisten rothröckigen Beefeaters, leicht überwältigt wären.

## IX.

## Die Shuld.

Mls ich noch sehr jung war, gab es brei Dinge, die mich ganz vorzüglich interessierten, wenn ich Zeitungen las. Zuvörderst, unter dem Artikel "Großbritannien," suchte ich gleich, ob Richard Wartin keine neue Bittschrift für die mildere Beshandlung der armen Pferde, Hunde und Esel dem Parlamente übergeben. Dann, unter dem Artikel "Frankfurt," suchte ich nach, ob der Herr Doktor Schreiber nicht wieder beim Bundestag für die großherzoglich hessischen Domänenkäuser eingekommen. Hierauf aber siel ich gleich über die Türkei her und durchlas das langt Konstantinopel, um nur zu sehen, ob nicht wieder ein Großvesier mit der seidenen Schnur beehrt worden.

Dieses Letztere gab mir immer den meisten Stoff zum Nachdenken. Dass ein Despot seinen Diener ohne Umstände erdrosseln lässt, fand ich

ganz natürlich. Sah ich boch einst in der Menagerie, wie der König der Thiere so sehr in majesstätischen Zorn gerieth, daß er gewiß manchen unsschuldigen Zuschauer zerrissen hätte, wäre er nicht in einer sichern Konstitution, die aus eisernen Stangen verfertigt war, eingesperrt gewesen. Aber was mich Wunder nahm, war immer der Umstand, daß nach der Erdrosselung des alten Herrn Großvesiers sich immer wieder Jemand fand, der Lust hatte, Großvesier zu werden.

Bett, wo ich etwas älter geworden bin, und mich mehr mit den Engländern als mit ihren Freunden, den Türken, beschäftige, ergreift mich ein analoges Erstaunen, wenn ich sehe, wie nach dem Abgang eines englischen Premier = Ministers gleich ein Anderer sich an Dessen Stelle drängt, und dieser Andere immer ein Mann ist, der auch ohne dieses Amt zu leben hätte, und auch (Wellington ausgenommen) Nichts weniger als ein Dummkopf ist. Schrecklicher als durch die seidene Schnur endigen ja alle englischen Minister, die länger als ein Semester dieses schwere Amt verwaltet. Besonders ist Dieses der Fall seit der französischen Revolution; Sorg' und Noth haben sich vermehrt in Downingstreet, und die Last der Geschäfte ist kaum zu ertragen.

Einst waren die Verhältnisse in der Welt weit, einfacher, und die finnigen Dichter verglichen den Staat mit einem Schiffe und ben Minister mit dessen Steuermann. Best aber ist Alles komplicierter und verwickelter, das gewöhnliche Staatsschiff ist ein Dampfboot geworden, und der Minister hat nicht mehr ein einfaches Ruber zu regieren, sondern als verantwortlicher Engineer steht er unten zwi= schen dem ungeheuern Maschinenwerk, untersucht ängstlich jedes Eisenstiftchen, jedes Rädchen, woburch etwa eine Stockung entstehen könnte, schaut Tag und Nacht in die lodernde Feueresse, und schwitzt vor Hitze und Sorge — sintemalen durch das geringste Berseben von seiner Seite der große Ressel zerspringen, und bei dieser Gelegenheit Schiff und Mannschaft zu Grunde geben könnte. Der Rapitan und die Passagiere ergeben sich unterdessen ruhig auf dem Verdecke, ruhig flattert die Flagge auf dem Seitenmast, und wer-das Boot so ruhig dahinschwimmen sieht, ahnet nicht, welche gefährliche Maschinerie und welche Sorge und Noth in seinem Bauche verborgen ift.

, Frühzeitigen Todes sinken sie dahin, die armen verantwortlichen Engineers des englischen Staats= schiffes. Rührend ist der frühe Tod des großen Pitt, rührender der Tod des größeren Fox. Percival wäre an der gewöhnlichen Ministerkrankheit gestorben, wenn nicht ein Dolchstoß ihn schneller abgesertigt hätte. Diese Ministerkrankheit war es ebenfalls, was den Lord Castlereagh so zur Berzweiflung brachte, dass er sich die Kehle abschnitt zu North-Cray in der Grafschaft Kent. Lord Liverspool sant auf gleiche Weise in den Tod des Blödsinns. Canning, den göttergleichen Canning, sahen wir, vergistet von hochtorhschen Berleumdungen, gleich einem kranken Atlas unter seiner Weltbürde niedersinken. Einer nach dem Andern werden sie eingescharrt in Westminster, die armen Minister, die für Englands Könige Tag und Nacht denken müssen, während Diese gedankenlos und wohlbesleibt dahinleben bis ins höchste Menschenalter.

Wie heißt aber die große Sorge, die Englands Ministern Tag und Nacht im Gehirne wühlt und sie töbtet? Sie heißt: the debt, die Schuld.

Schulden, eben so wie Vaterlandsliebe, Religion, Ehre u. s. w., gehören zwar zu den Vorzügen des Menschen — denn die Thiere haben keine Schulden — aber sie sind auch eine ganz vorzügliche Qual der Menschheit, und wie sie den Einzelnen zu Grunde richten, so bringen sie auch ganze Geschlechter ins Verderben, und sie scheinen das alte Fatum zu ersetzen in den Nationaltragödien unserer

Zeit. England kann diesem Fatum nicht entgehen, seine Minister sehen die Schrecknisse herannahen, und sterben mit der Verzweiflung der Ohnmacht.

Wäre ich königlich preußischer Oberlandeskalkulator, oder Mitglied des Geniekorps, so würde
ich in gewohnter Weise die ganze Summe der englischen Schuld in Silbergroschen berechnen, und
genau angeben, wie vielmal man damit die große Friedrichstraße oder gar den ganzen Erdball bedecken könnte. Aber das Rechnen war nie meine Force, und ich möchte lieber einem Engländer das
fatale Seschäft überlassen, seine Schulden auszuzählen und die daraus entstehende Ministernoth
herauszurechnen. Dazu taugt Niemand besser als
der alte Cobbett, und aus der letzten Nummer seines
Registers liesere ich folgende Erörterungen.

"Der Zustand ber Dinge ist folgender:

- 1) Diese Regierung, oder vielmehr diese Arisstokratie und Kirche, oder auch, wie ihr wollt, diese Regierung borgte eine große Summe Geldes, wosfür sie viele Siege, sowohl Lands als Seesiege, gekauft hat eine Menge Siege von jeder Sorte und Größe.
- 2) Indessen muß ich zuvor bemerken, aus welcher Veranlassung und zu welchem Zwecke man die Siege gekauft hat; die Veranlassung (occasion)

war die französische Revolution, die alle aristostratischen Vorrechte und geistlichen Zehnten niedergerissen hatte; und der Zweck war die Vershütung einer Parlamentsresorm in England, die wahrscheinlich ein ähnliches Niederreißen aller arisstokratischen Vorrechte und geistlichen Zehnten zur Folge gehabt hätte.

- ·3) Um nun zu verhüten, das Beispiel der Franzosen nicht von den Engländern nachgeahmt würde, war es nöthig, die Franzosen anzugreifen, sie in ihren Fortschritten zu hemmen, ihre neuerlangte Freiheit zu gefährden, sie zu verzweis felten Handlungen zu treiben, und endlich die Revolution zu einem solchen Schreckbilde, zu einer solchen Völkerscheuche zu machen, dass man sich unter dem Namen der Freiheit Nichts als ein Ag= gregat von Schlechtigkeit, Greuel und Blut vorstellen, und das englische Bolt in ber Begeisterung seines Schreckens dahin gebracht würde, sich sogar ordentlich zu verlieben in jene greuelhaft despotische Regierung, die einst in Frankreich blühte, und die jeder Engländer von jeher verabscheute, seit den Tagen Alfred's des Großen bis herab auf Georg den Dritten.
- 4) Um jene Vorsätze auszuführen, bedurfte man der Mithülfe verschiedener fremder Nationen:

diese Nationen wurden daher mit englischem Gelde unterstützt (subsidized); französische Emigranten wurden mit englischem Gelde unterhalten; kurz, man führte einen zweiundzwanzigjährigen Krieg, um jenes Volk niederzudrücken, das sich gegen arisstokratische Vorrechte und geistliche Zehnsten erhoben hatte.

- 5) Unsere Regierung also erhielt "unzählige Siege" über die Franzosen, die, wie es scheint, immer geschlagen worden; aber diese unsere unzähligen Siege waren gekauft, d. h. sie wurden ersochten von Miethlingen, die wir für Geld dazu gedungen hatten, und wir hatten in unserem Solde zu einer und derselben Zeit ganze Scharen von Franzosen, Holländern, Schweizern, Italiänern, Russen, Österreichern, Baiern, Hessen, Hannovezranern, Preußen, Spaniern, Portugiesen, Neapoliztanern, Maltesern, und Gott weiß! wie viele Naztionen noch außerdem.
- 6) Durch solches Miethen fremder Dienste und durch Benutzung unserer eigenen Flotte und Landmacht kauften wir so viele Siege über die Franzosen, welche armen Teufel kein Geld hatten, um ebenfalls Dergleichen einzuhandeln, so dass wir endlich ihre Revolution überwältigten, die Aristokratie bei ihnen bis zu einer gewissen Stufe wieder-

herstellten, jedoch um Alles in der Welt willen die geistlichen Zehnten nicht ebenfalls restaurieren konnten.

- 7) Nachdem wir diese große Aufgabe glücklich vollbracht und auch dadurch jede Parlamentsresorm in England hintertrieben hatten, erhob
  unsere Regierung ein brüllendes Siegesgeschrei,
  wobei sie ihre Lunge nicht wenig anstrengte, und
  auch lautmöglichst unterstützt wurde von jeder Kreatur in diesem Lande, die auf eine oder die andere
  Art von den öffentlichen Taxen lebte.
- 8) Beinah ganze zwei Jahre dauerte der überschwängliche Freudenrausch bei dieser damals so glücklichen Nation; zur Feier jener Siege drängten sich Zubelfeste, Volksspiele, Triumphbögen, Luststämpfe und dergleichen Vergnügungen, die mehr als eine Viertelmillion Pfund Sterling kosteten, und das Hans der Gemeinen bewilligte einstimmig eine ungeheure Summe (ich glaube: drei Millionen Pfund Sterling), um Triumphbögen, Denksäulen und andere Monumente zu errichten und damit die glorreichen Ereignisse des Krieges zu verewigen.
- 9) Beständig seit dieser Zeit hatten wir das Glück, unter der Regierung eben derselben Perssonen zu leben, die unsere Angelegenheiten in bessagtem glorreichen Kriege geführt hatten.

10) Beständig seit dieser Zeit lebten wir in einem tiefen Frieden mit der ganzen Welt; man tann annehmen, dass Dieses noch jetzt der Fall ist, ungeachtet unserer kleinen zwischenspieligen Rauferei mit den Türken; und daher sollte man denten, es könne keine Ursache in der Welt geben, westhalb wir jetzt nicht glücklich sein sollten: wir haben ja Frieden, unser Boden bringt reichlich seine Früchte, und, wie die Weltweisen und Gesetgeber unserer Zeit eingestehen, wir sind die allererleuchtetste Nation auf der ganzen Erde. Wir haben wirklich überall Schulen, um die heranwachsende Generation zu unterrichten; wir haben nicht allein einen Rektor oder Bikar oder Kuraten in jedem Rirchsprengel des Königreichs, sondern wir haben in jedem dieser Kirchsprengel vielleicht noch sechs Religionslehrer, wovon Jeder von einer andern Sorte ist als seine vier Kollegen, dergestalt, dass unser Land hinlänglich mit Unterricht jeder Art versorgt ist, kein Mensch dieses glücklichen Landes im Zustande der Unwissenheit leben wird, — und daher unser Erstaunen um so größer sein muß, wie irgend Jemand, der ein Premierminister dieses glücklichen Landes werden soll, dieses Amt als eine so schwere und schwierige Last ansieht.

- 11) Ach, wir haben ein einziges Unglück, und Das ist ein wahres Unglück: wir haben nämlich einige Siege gekauft sie waren herrlich es war ein gutes Geschäft sie waren dreis oder viermal so viel werth als wir dafür gaben, wie Frau Tweazle ihrem Manne zu sagen pflegt, wenn sie vom Markte nach Hause kommt es war große Nachfrage und viel Begehr nach Siegen kurz, wir konnten nichts Vernünstigeres thun, als uns zu so billigem Preise mit einer so großen Portion Ruhm zu versehen.
- 12) Aber, ich gestehe es bekümmerten Herzens, wir haben, wie manche andere Leute, das Geld geborgt, womit wir diese Siege gekauft, als wir dieser Siege bedurften, deren wir jetzt auf keine Weise wieder los werden können, eben so wenig wie ein Mann seines Weibes los wird, wenn er einmal das Slück gehabt hat, sich die holde Bescherung aufzuladen.
- 13) Daher geschieht's, das jeder Minister, der unsere Angelegenheiten übernimmt, auch sorgen muß für die Bezahlung unserer Siege, worauf eigentlich noch kein Pfennig abbezahlt worden.
- 14) Er braucht zwar nicht bafür zu sorgen, dass das ganze Geld, welches wir borgten, um Siege dafür zu kaufen, ganz auf einmal, Kapital

und Zinsen, bezahlt werde; aber für die regelsmäßige Auszahlung der Zinsen muß er leider Gottes! ganz bestimmt sorgen; und diese Zinsen, zusammengerechnet mit dem Solde der Armee und anderen Ausgaben, die von unseren Siegen hersrühren, sind so bedeutend, daß ein Mensch ziemslich starke Nerven haben muß, wenn er das Sesschäftchen übernehmen will, für die Bezahlung dieser Summe zu sorgen.

- 15) Früherhin, ehe wir uns damit abgaben Siege einzuhandeln und uns allzureichlich mit Ruhm zu versorgen, trugen wir schon eine Schuld von wenig mehr als zweihundert Millionen, wäherend alle Armengelder in England und Wales zussammen nicht mehr als zwei Millionen jährlich betrugen, und während wir noch Nichts von jener Last hatten, die unter dem Namen dead weight uns jetzt aufgebürdet ist, und ganz aus unserm Durst nach Ruhm hervorgegangen.
- 16) Außer diesem Gelde, das von Kreditoren geborgt worden, die es freiwillig hergaben, hat unsere Regierung aus Durst nach Siegen auch indirekt bei den Armen eine große Anleihe gemacht, d. h. sie steigerte die gewöhnlichen Taxen dis auf eine solche Höhe, dass die Armen weit mehr als jemals niedergedrückt wurden, und daß sich die

Anzahl der Armen und Armengelder erstaunlich vergrößerte.

- 17) Die Armengelder stiegen von zwei Millionen jährlich auf acht Millionen; die Armen haben nun gleichsam ein Pfandrecht, eine Hypothek auf das Land; und hier ergiebt sich also wieder eine Schuld von sechs Millionen, welche man hinzurechnen muß zu jenen anderen Schulden, die unsere Passion für Ruhm und der Einkauf unserer Siege verursacht hat.
- 18) The dead weight besteht aus Leibrenten, die wir unter dem Namen Pensionen einer Menge von Männern, Weibern und Kindern verabreichen, als eine Belohnung für die Dienste, welche jene Männer beim Erlangen unserer Siege geleistet has ben, oder geleistet haben sollen.

Bf. St. 1125,000,000.

D. h. elshundert und fünfundzwanzig Millionen zu fünf Procent ist der Betrag jener jährlichen sechsundfünfzig Millionen; ja, Dieses ist ungefähr der jetzige Betrag, nur daß die Armengelder-Schuld nicht in den Rechnungen, die dem Parlamente vorgelegt werden, aufgeführt ist, indem sie das Land gleich direkt in den verschiedenen Kirchspielen bezahlt. Will man daher jene sechs Millionen von den sechsundfünfzig Millionen abziehen, so ergiebt sich, daß die Staatsschuldzläubiger und das dead weight-Volk wirklich alles Übrige verschlingen.

20) Indessen, die Armengelder sind eben so eine Schuld wie die Schuld der Staatsschuldsgläubiger, und augenscheinlich aus derselben Quelle entsprungen. Von der schrecklichen Last der Taxen werden die Armen zu Boden gedrückt; jeder Andere wird zwar auch davon gedrückt, aber Ieder außer den Armen wusste diese Last mehr oder weniger von seinen Schultern abzuwälzen, und sie siel endlich mit fürchterlichem Gewichte ganz auf die Arsmen, und Diese verloren ihre Bierfässer, ihre kupsternen Kessel, ihre zinnernen Teller, ihre Wanduhr, ihre Betten und Alles die auf ihr Handwerkssgeräthe, sie verloren ihre Kleider, und mussten sich in Lumpen hüllen, sie verloren das Fleisch von

ihren Anochen — Sie konnten nicht weiter aufs Außerste getrieben werben, und von Dem, was man ihnen genommen, gab man ihnen wieber Etwas zurück unter bem Namen von vermehrten Armengelbern. Diese find baber eine mahre Schulb, ein wahres Pfandrecht auf das Land. Die Interessen dieser Schuld können zwar zurückgehalten werden, aber wenn Dieses geschieht, würden die Personen, die solche zu fordern haben, in Masse herbeikommen und sich für den Betrag, gleichviel in welcher Bährung, bezahlt machen. Dieses ist also eine wahre Schuld, und eine Schuld, die man bei Heller und Pfennig bezahlen wird, und zwar, ich bemerke es ausbrücklich, wird man ihr ein Vorrecht vor allen anderen Schulden gestatten.

- 21) Es ist also nicht nöthig, sich sehr zu wundern, wenn man die Noth Derjenigen sieht, die solche Geschäfte übernehmen! Es ist zu verwundern, daß sich überhaupt Jemand zu einer solchen Übernahme versteht, wenn ihm nicht anheimgestellt wird, nach Gutdünken eine radikale Umwandlung des ganzen Systems vorzunehmen.
- 22) Dazu kommt: Die zwei erstgenannten Schulden, nämlich die Staatsschuld und die dead weight-Schulden, bezahlte man früherhin, oder, besser gesagt, die Interessen derselben bezahlte man

früherhin in einem herabgesetzten Papiergelde, von welcher Währung fünfzehn Schillinge kaum so Viel werth waren, wie ein Winchesterner Scheffel Weizen. Dieses war die Art, wie man jene Kreditoren während sehr vielen Jahren bezahlt hat; aber im Jahre 1819 machte ein tiefsinniger Minister, Herr Peel, die große Entdeckung, daß es für die Nation besser sei, wenn sie ihre Schulden in wirklichem Gelde ausbezahlte, in wirklichem Gelde, wovon fünf Schilling, statt fünfzehn Schilling Papiergeld, so Viel werth sind wie ein Winchesterner Scheffel Weizen!

- 23) Die Nominalsumme wurde nie verändert! Diese blieb immer dieselbe, Nichts geschah, als daß Herr Peel und das Parlament den Werth der Summe veränderten, und sie verlangten, daß die Schuld in einer Geldsorte bezahlt würde, wonach fünf Schillinge so viel werth sind und nur durch eben so viel Arbeit oder eben so viel' Reaslien erlangt werden können, wie fünfzehn Schillinge jener Währung, worin die Schulden kontrashiert sind, und worin die Interessen jener Schulden während sehr vielen Jahren bezahlt worden.
- 24) Von 1819 bis heutigen Tag lebte daher die Nation in dem trostlosesten Zustand, sie wird aufgegessen von ihren Kreditoren, die gewöhnlich

ihren Anochen — Sie konnten nicht weiter aufs Außerste getrieben werben, und von Dem, was man ihnen genommen, gab man ihnen wieber Etwas zurud unter dem Namen von vermehrten Armengelbern. Diese find baber eine mahre Schulb, ein wahres Pfandrecht auf das Land. Die Interessen bieser Schuld können zwar zuruckgehalten werden, aber wenn Dieses geschieht, würden die Personen, die solche zu fordern haben, in Masse herbeikommen und sich für ben Betrag, gleichviel in welcher Bährung, bezahlt machen. Dieses ist also eine mabre Schuld, und eine Schuld, die man bei Heller und Pfennig bezahlen wird, und zwar, ich bemerke es ausbrücklich, wird man ihr ein Vorrecht vor allen anderen Schulden gestatten.

- 21) Es ist also nicht nöthig, sich sehr zu wunbern, wenn man die Noth Derjenigen sieht, die
  solche Geschäfte übernehmen! Es ist zu verwundern,
  daß sich überhaupt Jemand zu einer solchen Übernahme versteht, wenn ihm nicht anheimgestellt wird,
  nach Gutdünken eine radikale Umwandlung des
  ganzen Systems vorzunehmen.
- 22) Dazu kommt: Die zwei erstgenannten Schulden, nämlich die Staatsschuld und die dead weight-Schulden, bezahlte man früherhin, oder, besser gesagt, die Interessen derselben bezahlte man

früherhin in einem herabgesetzten Papiergelde, von welcher Währung fünfzehn Schillinge kaum so Viel werth waren, wie ein Winchesterner Scheffel Weizen. Dieses war die Art, wie man jene Kreditoren während sehr vielen Jahren bezahlt hat; aber im Jahre 1819 machte ein tiefsinniger Minister, Herr Peel, die große Entdeckung, daß es für die Nation besser sei, wenn sie ihre Schulden in wirklichem Gelde ausbezahlte, in wirklichem Gelde, wovon fünf Schilling, statt fünfzehn Schilling Papiergeld, so Viel werth sind wie ein Winchesterner Scheffel Weizen!

- 23) Die Nominalsumme wurde nie veränstert! Diese blieb immer dieselbe, Nichts geschah, als daß Herr Peel und das Parlament den Werth der Summe veränderten, und sie verlangten, daß die Schuld in einer Geldsorte bezahlt würde, wonach fünf Schillinge so viel werth sind und nur durch eben so viel Arbeit oder eben so viel' Reaslien erlangt werden können, wie sünszehn Schillinge jener Währung, worin die Schulden kontrashiert sind, und worin die Interessen jener Schulden während sehr vielen Jahren bezahlt worden.
- 24) Von 1819 bis heutigen Tag lebte daher die Nation in dem trostlosesten Zustand, sie wird aufgegessen von ihren Areditoren, die gewöhnlich

Zuden sind, oder, besser gesagt, Christen, die wie Inden handeln, und die man nicht so leicht dahin bringen könnte, weniger hastig auf ihren Raub loszusahren.

- 25) Mancher Versuch wurde gemacht, um die Folgen der Veränderung, welche 1819 in der Währung des Geldes stattfand, einigermaßen zu mildern; aber diese Versuche missglückten, und hätsten einst bald das ganze System in die Luft gessprengt.
- pülfe, wenn man die jährliche Ausgabe der Staatssgläubiger Schuld und der dead weight-Schuld heradzuseten sucht; um solches Herabseten der Schuld, solche Reduktion dem Lande anzumuthen, um zu verhindern, daß sie große Umwälzungen hervorbringe, um zu verhindern, daß nicht eine halbe Million Menschen in und um London das durch vor Hunger sterben müssen: da ist nöthig, daß man zuvor weit verhältnismäßigere Reduktion nen anderswo vornehme, ehe man die Reduktion jener obigen zwei Schulden ober ihrer Interessen versuchen wollte.
- 27) Wie wir bereits gesehen haben, die Siege wurden gekauft in der Absicht, um Parlamentsreform in England zu verhindern und die aristokratischen

Vorrechte und geistlichen Zehnten aufrecht zu erhalten; es wäre daher eine himmelschreiende Greuelthat,
entzögen wir ihre rechtmäßigen Zinsen jenen Leuten, die uns das Geld geborgt, oder entzögen wir
gar ihre Bezahlung denjenigen Leuten, die uns die Hände vermiethet, wodurch wir die Siege erlangt
haben; es wäre eine Greuelthat, die Gottes Rache
auf uns laden würde, wenn wir Dergleichen thäten, während die einträglichen Ehrenämter der Aristokratie, ihre Pensionen, Sinekuren, königlichen
Schenkungen, Militärbelohnungen und endlich gar
die Zehnten des Klerus unangetastet blieben!

28) Hier, hier also liegt die Schwierigkeit: Wer Minister wird, wird Minister eines Landes, das eine große Passion für Siege gehabt, auch sich hinlänglich damit versehen und sich unerhört viel militärischen Ruhm verschafft — aber leider diese Herrlichkeiten noch nicht bezahlt hat, und nun dem Minister überlässt, die Rechnung zu berichtigen, ohne daß Dieser weiß, woher er das Geld nehmen soll."

Das sind Dinge, die einen Minister ins Grab drücken, wenigstens des Verstandes berauben können. England ist mehr schuldig, als es bezahlen kann. Man rühme nur nicht, daß es Indien und reiche Kolonien besitzt. Wie sich aus den letzten Parla-

mentsbebatten ergiebt, zieht der englische Staat keinen Heller eigentlicher Einkunfte aus seinem großen, unermeslichen Indien, ja er muß dorthin noch einige Millionen Zuschuß bezahlen. Dieses Land nutt England bloß badurch, daß einzelne Britten, die sich dort bereichern, durch ihre Schätze die Industrie und den Geldumlauf des Mutterlandes befördern, und tausend Andere durch die indische Kompagnie Brot und Versorgung gewinnen. Rolonien ebenfalls liefern bem Staate keine Einfünfte, bedürfen des Zuschusses, und dienen zur Beförderung des Handels und zur Bereicherung der Aristokratie, deren Nepoten als Gouverneure und Unterbeamte dahin geschickt werden. Die Bezahlung der Nationalschuld fällt daher ganz allein auf Großbritannien und Irland. Aber auch hier sind die Resourcen nicht so beträchtlich wie die Schuld selbst. Wir wollen ebenfalls hier Cobbett sprechen lassen: .

"Es giebt Leute, die, um eine Art Aushülfe anzugeben, von den Resourcen des Landes sprechen. Dies sind die Schüler des seligen Colquhoun, eines Diebesfängers, der ein großes Buch geschrieben, um zu beweisen, dass unsere Schuld uns nicht im Mindesten besorgt machen darf, indem sie so klein sei im Verhältnis zu den Re-

sourcen der Nation; und damit seine klugen Leser eine bestimmte Idee von der Unermeslichkeit dieser Resourcen bekommen mögen, machte er eine Abschätzung von Allem, was im Lande vorhanden ist, bis herab auf die Raninchen, und schien sogar zu bedauern, daß er nicht füglich die Ratten und Mäuse mitrechnen konnte. Den Werth der Pferde, Kühe, Schafe, Ferkelchen, Federvieh, Wildbret, Raninchen, Fische, den Werth der Hausgerathe, Kleider, Feuerung, Zucker, Gewürze, kurz von Allem im Lande macht er ein Aftimatum; und dann, nachdem er das Ganze assummiert, und den Werth der Ländereien, Bäume, Häuser, Minen, den Ertrag des Grases, des Korns, die Rüben und das Flachs hinzugerechnet und eine Summe von Gott weiß wie vielen tausend Millionen herausgebracht hat, grinst er in pfiffig prahlerisch schottischer Manier, ungefähr wie ein Truthahn, und hohnlachend fragt er Leute meines Gleichen: Mit Ressourcen, wie diese, fürchtet ihr da noch einen National= bankerott?

"Dieser Mann bedachte nicht, dass man Häusser nöthig hat, um darin zu leben, die Ländesreien, damit sie Futter liefern, die Kleider, damit man seine Blöße bedecke, die Kühe, damit sie Milch geben, den Durst zu löschen, das Hornvieh, Schafe,

Schweine, Gestügel und Kaninchen, bamit man sie esse, ja, der Teusel hole diesen widersinnigen Schotten! diese Dinge sind nicht dafür da, daß sie verstauft und die Nationalschulden damit bezahlt werden. Wahrhaftig, er hat noch den Taglohn der Arbeitsleute zu den Resourcen der Nation gerechnet! Dieser dumme Teusel von Diebesfänger, den seine Brüder in Schottland zum Doktor geschlagen, weil er ein so vorzügliches Buch geschrieben, er scheint ganz vergessen zu haben, das Arbeitsleute ihren Taglohn selbst bedürfen, um sich dafür etwas Essen und Trinken zu schaffen. Er konnte eben so gut den Werth des Blutes in unseren Abern abschätzen, als ein Stoff, wovon man allenfalls Blutwürste machen könnte!"

So weit Cobbett. Während ich seine Worte in deutscher Sprache niederschreibe, bricht er leibshaftig selbst wieder hervor in meinem Gedächtnisse, und wie vorig Jahr bei dem lärmigen Mittagessen in Crownsand-AnchorsTavern, sehe ich ihn wieder mit seinem scheltend rothen Gesichte und seinem radikalen Lächeln, worin der giftigste Todeshaß gar schauerlich zusammenschmilzt mit der höhnischen Freude, die den Untergang der Feinde ganz sicher voraussieht.

Table mich Niemand, dass ich Cobbett citiere! Man mag ihn immerhin der Unredlichkeit, der Scheltsucht und eines allzu ordinären Wesens beschuldigen; aber man kann nicht leugnen, daß er viel beredtsamen Beist besitzt, und dass er sehr oft, und in obiger Darstellung ganz und gar, Recht hat. Er ist ein Rettenhund, der Jeden, den er nicht kennt, gleich wüthend anfällt, oft den besten Freund des Hauses in die Waden beißt, immer bellt, und eben wegen jenes unaufhörlichen Bellens nicht gehört wird, wenn er einmal einem wirklichen Diebe entgegenbellt. Desshalb halten es jene vornehmen Diebe, die England plündern, nicht einmal für nöthig, dem knurrenden Cobbett einen Broden zuzuwerfen und ihm damit das Maul zu stopfen. Dieses wurmt ben Hund am bittersten, und er fletscht die hungrigen Zähne.

Alter Cobbett! Hund von England! ich liebe dich nicht, denn fatal ist mir jede gemeine Natur; aber du dauerst mich bis in tiefster Seele, wenn ich sehe, wie du dich von deiner Kette nicht losereißen und jene Diebe nicht erreichen kannst, die lachend vor deinen Augen ihre Beute fortschleppen und deine vergeblichen Sprünge und dein ohnmächstiges Geheul verspotten.

## X.

## Die Sppositionsparteien.

Einer meiner Freunde hat die Opposition im Parlamente sehr treffend mit einer Oppositionskutsche verglichen. Bekanntlich ist Das eine öffentliche Stage = Rutsche, die irgend eine spekulierende Gesellschaft auf ihre Kosten instituiert und zwar zu so spottwohlseilen Preisen fahren lässt, daß die Reisenden ihr gern den Vorzug geben vor den schon vorhandenen Stage=Rutschen. Diese letztern müssen dann ebenfalls ihre Preise heruntersetzen, um Passagiere zu behalten, werden aber bald von der neuen Oppositionskutsche überboten oder vielmehr unterboten, ruinieren sich durch solche Konkuwenz, und müssen am Ende ihr Fahren ganz einstellen. Hat aber die Oppositionskutsche auf solche Art das Feld gewonnen, und ist sie jetzt auf einer bestimmten Tour die einzige, so erhöht sie ihre Preise, cft sogar den Preis der verdrängten Kutsche übersteisgend, und der arme Reisende hat Nichts gewonnen, hat oft sogar verloren, und zahlt und flucht, bis eine neue Oppositionskutsche wieder das vorige Spiel erneut, und neue Hoffnungen und neue Täuschungen entstehen.

Wie übermüthig wurden die Whigs, als die Stuart'sche Partei erlag und die protestantische Dynastie den englischen Thron bestieg! Die Torics bildeten damals die Opposition, und John Bull, der arme Staatspassagier, hatte Ursache, vor Freude zu brüllen, als sie die Oberhand gewannen. Aber seine Freude war von kurzer Dauer, er musste jährelich mehr und mehr Fuhrlohn ausgeben, es wurde Viel bezahlt und schlecht gefahren, die Kutscher wurden obendrein sehr grob, es gab Nichts als Rütteln und Stöße, jeder Eckstein drohte Umsturz— und der arme John dankte Gott, seinem Schöpefer, als unlängst die Zügel des Staatswagens in bessere Hände kamen.

Leider dauerte die Freude wieder nicht lange, der neue Oppositionskutscher siel todt vom Bock herab, der andere stieg ängstlich herunter, als die Pferde scheu wurden, und die alten Wagenlenker, die alten Reiter mit goldenen Sporen, haben wieder ihre alten Plätze eingenommen, und die alte Peitsche knallt.

Ich will das Bild nicht weiter zu Tode hetzen und kehre zurück zu den Worten Whigs und Tories, die ich oben zur Bezeichnung der Oppositionsparteien gebraucht habe, und einige Erörterung dieser Namen ist vielleicht um so fruchtbarer, je mehr sie seit langer Zeit dazu gedient haben, die Begriffe zu verwirren.

Wie im Mittelalter die Namen Ghibellinen und Guelfen durch Umwandlungen der Interessen und neue Ereignisse die vagsten und veränderlichsten Bedeutungen erhielten, so auch späterhin in England die Namen Whigs und Tories, beren Entstehungsart man faum noch anzugeben weiß. Einige behaupten, es seien früherhin Spottnamen gewesen, die am Ende zu honetten Parteinamen wurden, mas oft geschieht, wie z. B. der Geusenbund sich selbst nach dem Spottnamen les gueux taufte, wie auch später= hin die Jakobiner sich selbst manchmal Sanskülotten benannten, und wie die heutigen Servilen und Obsturanten sich vielleicht einst selbst diese Namen als ruhmvolle Chrennamen beilegen — was fie freis lich jett noch nicht können. Das Wort "Whig" foll in Irland etwas unangenehm Sauertöpfisches bebeutet haben, und bort zuerst zur Berhöhnung

der Presbyterianer oder überhaupt der neuen Setzen gebraucht worden sein. Das Wort "Tory," welches zu derselben Zeit als Parteibenennung aufsam, bedeutete in Irland eine Art schäbiger Diebe. Beide Spottnamen kamen in Umlauf zur Zeit der Stuarts während der Streitigkeiten zwischen den Sekten und der herrschenden Kirche.

Die allgemeine Ansicht ist, die Partei der Tories neige sich ganz nach der Seite des Thrones und kämpfe für die Vorrechte der Krone; wohingegen die Partei der Whigs niehr nach der Seite des Volks hinneige und deffen Rechte beschütze. Indessen, diese Annahmen sind vag und gelten zu= meist nur in Büchern. Sene Benennungen konnte man vielmehr als Koterienamen ansehen. Sie bezeichnen Menschen, die bei gewissen Streitfragen zusammenhalten, deren Vorfahren und Freunde schon bei solchen Anlässen zusammenhielten, und die in politischen Stürmen Freude und Ungemach und die Feindschaft ber Gegenpartei gemeinschaftlich zu tragen pflegten. Von Principien ist gar nicht die Rede, man ist nicht einig über gewisse Ibeen, sondern über gewisse Magregeln in der Staatsverwaltung, über Abschaffnng ober Beibehaltung gewisser Misbräuche, über gewisse Bills, gewisse erbliche Questions — gleichviel aus wel-

chem Gesichtspunkte, meistens aus Gewohnheit. -Die Engländer lassen sich nicht burch die Partei= namen irre machen. Wenn sie von Whige sprechen, so haben sie nicht babei einen bestimmten Begriff, wie wir z. B. wenn wir von Liberalen sprechen, wo wir uns gleich Menschen vorstellen, die über gewisse Freiheitsrechte herzinnig einverstanden sind - sondern sie denken sich eine außere Berbindung von Leuten, deren Icher, nach seiner Denkweise beurtheilt, gleichsam eine Partei für sich bilden würde, und die nur, wie schon oben erwähnt ist, durch äußere Anlässe, durch zufällige Interessen, durch Freundschaftes und Feindschaftsverhältnisse gegen die Tories ankämpfen. Hierbei dürfen wir uns ebenfalls keinen Rampf gegen Aristokraten in unserem Sinne denken, da diese Tories in ihren Ge= fühlen nicht aristofratischer sind als die Whigs, und oft sogar nicht aristokratischer als ber Bürgerstand selbst, der die Aristofratie für eben so uuwandelbar hält wie Sonne, Mond und Sterne, der die Vorrechte des Adels und des Klerus nicht bloß als staatsnütslich, sondern als eine Naturnothwendigkeit ansieht, und vielleicht selbst für diese Vorrechte mit weit mehr Eifer fämpfen würde als die Aristokraten selbst, eben weil er fester daran glaubt als Diese, die zumeist den Glauben an sich

seist versoren. In dieser Hinsicht liegt über dem Geist der Engländer noch immer die Nacht des Mittelalters; die heilige Idee von der bürgerlichen Gleichheit aller Menschen hat sie noch nicht erleuchtet, und manchen bürgerlichen Staatsmann in Engsland, der tornsch gesinnt ist, dürsen wir desshalb bei Leibe nicht servil nennen und zu jenen wohlbefannten servilen Hunden zählen, die frei sein könnten, und dennoch in ihr altes Hundeloch zurückgekrochen sind und jetzt die Sonne der Freiheit ansbellen.

Um die englische Opposition zu begreifen, sind daher die Namen Whigs und Tories völlig nutlos, mit Recht hat Francis Burdett beim Anfange der Sitzungen voriges Jahr bestimmt ausgesprochen, dass diese Namen jetzt alle Bedeutung verloren; und Thomas Lethbridge, den der Schöpfer der Welt und des Verstandes nicht mit allzuviel Witz ausgerüstet, hat damals dennoch einen sehr guten Witz, vielleicht den einzigen seines Lebens, über die Äußerung Burdett's gerissen, nämlich: He has untoried the tories and unwhigged the whigs.

Bedeutungsvoller sind die Namen reformers oder radical reformers, oder kurzweg radicals. Sie werden gewöhnlich für gleichbedeutend gehalten, sie zielen auf dasselbe Gebrechen des Staates, auf dieselbe beilsame Abhülfe, und unterscheiden sich nur durch mehr ober minder starke Farbung. Jenes Gebrechen ist die bekannte schlechte Art der Bolksrepräsentation, wo sogenannte rotten boroughs, verschollene, unbewohnte Ortschaften, ober, besser gesagt, die Oligarchen, denen sie gehören, das Recht haben, Bolksrepräsentanten ins Parlament zu schicken, mährend große bevölkerte Städte, namentlich viele neue Fabrikstädte, keinen einzigen Repräsentanten zu mählen haben; die heilsame Abhülfe bieses Gebrechens ist die sogenannte Parlamentsreform. Nun freilich, diese betrachtet man nicht als Zweck, sonbern als Mittel. Man hofft, dass das Volk badurch auch eine bessere Vertretung seiner Interessen, Abschaffung aristokratischer Missbräuche und Hülfe in seiner Noth gewinnen würde. Es lässt sich benken, daß die Parlamentsreform, diese gerechte, billige Anforderung, auch unter ben gemäßigten Menschen, die Nichts weniger als Jakobiner sind, ihre Berfechter findet, und wenn man solche Leute reformers nennt, betont man dieses Wort ganz anders, und himmelweit ist es alsbann unterschieden von dem Worte radical, auf das ein ganz anderer Ton gelegt wird, wenn man z. B. von Hunt oder Cobbett, turg von jenen heftigen, fletschenden Revolutionären spricht, die nach Parlamentsreform

schreien, um den Umsturz aller Formen, den Sieg der Habsucht und völlige Pöbelherrschaft herbeizuführen. Die Nüancen in den Gefinnungen der Korpphäen dieser Partei sind daher unzählich. Aber, wie gesagt, die Englander kennen sehr gut ihre Leute, ber Namen täuscht nicht das Publikum, und dieses unterscheidet sehr genau, wo der Rampf nur Schein und wo er Ernst ist. Oft lange Jahre hindurch ist der Kampf im Parlamente nicht Viel mehr als ein müßiges Spiel, ein Turnier, wo man für die Farbe fämpft, die man sich aus Grille gewählt hat; giebt es aber einmal einen ernsten Krieg, so eilt Jeder gleich unter die Fahne seiner natürlichen Partei. Dieses saben wir in ber Canning'schen Zeit. Die heftigsten Gegner vereinigten sich, als es Rampf der positivsten Interessen galt; Tories, Whigs und Radikale scharten sich, wie eine Phalanx, um den kühnen bürgerlichen Minister, der den Übermuth der Oligarchen zu dämpfen versuchte. Aber ich glaube dennoch, mancher hochgeborne Whig, ber stolz hinter Canning saß, würde gleich zu der alten Forhunter=Sippschaft übergetreten sein, wenn plöt= lich die Abschaffung aller Abelsrechte zur Sprache gekommen wäre. Ich glaube (Gott verzeih' mir die Sünde), Francis Burdett selbst, der in seiner Jugend zu den heftigsten Radikalen gehörte und

noch jetzt nicht zu den milderen Reformers gerech= net wird, würde sich bei einem solchen Anlasse sehr schnell neben Sir Thomas Lethbridge gesetzt haben. Dieses fühlen die plebejischen Radikalen sehr gut, und desshalb hassen sie die sogenannten Whigs, die für Parlamentsreform sprechen, sie hassen sie fast noch mehr wie die eigentlich hochseindseligen Tories.

In diesem Augenblick besteht die englische Opposition mehr aus eigentlichen Reformern als aus Whigs. Der Chef der Opposition im Untershause, the leader of the opposition, gehört unsstreitig zu jenen Letztern. Ich spreche hier von Brougham.

Die Reden dieses muthigen Parlamentshelden lesen wir täglich in den Zeitblättern, und seine Gesinnungen dürfen wir daher als allgemein bestannt voraussetzen. Weniger bekannt sind die perssönlichen Eigenthümlichkeiten, die sich bei diesen Reden kundgeben; und doch muss man erstere kensnen, um letztere vollgeltend zu begreifen. Das Bild, das ein geistreicher Engländer von Brougham's Erscheinung im Parlamente entwirft, mag daher hier seine Stelle sinden:

"Auf der ersten Bank zur linken Seite des Sprechers sitzt eine Gestalt, die so lange bei der Studierlampe gehockt zu haben scheint, bis nicht

bloß die Blüthe des Lebens, sondern die Lebenskraft selbst zu erlöschen begonnen; und doch ist es diese scheinbar hilflose Gestalt, die alle Augen des ganzen Hauses auf sich zieht, und die, so wie sie sich in ihrer mechanischen, automatischen Weise zum Aufstehen bemüht, alle Schnellschreiber hinter uns in fluchende Bewegung sett, während alle Lücken auf der Galerie, als sei sie ein massives Steingewölbe, ausgefüllt werden und burch bie beiden Seitenthüren noch bas Gewicht ber braugenstehenden Menschenmenge hereindrängt. Unten im Hause scheint sich ein gleiches Interesse kundzugeben; denn so wie jene Gestalt sich langsam in einer vertikalen Rrummung, ober vielmehr in einem vertifalen Bidzack steif zusammengefügter Linien, auseinander wickelt, sind die paar sonstigen Zeloten auf beiden Seiten, die fich schreiend entgegendämmen wollten, schnell wieber auf ihre Sitze zurückgesunken, als hätten sie eine verborgene Windbüchse unter ber Robe bes Sprechers bemerkt.

"Nach diesem vorbereitenden Geräusch, und während der athemlosen Stille, die darauf folgte, hat sich Henry Brougham langsam und bedächtigen Schrittes dem Tische genähert, und bleibt dort zusammengebückt stehen — die Schultern in die Höhe gezogen, der Kopf porwärts gebeugt, seine

Oberlippe und Nasenflügel in zitternder Bewegung, als fürchte er ein Wort zu sprechen. Sein Ausseben, sein Wesen gleicht fast einem jener Prediger, die auf freiem Felde predigen — nicht einem modernen Manne dieser Art, der die müßige Sonntagsmenge nach sicht, sondern einem solchen Prediger aus alten Zeiten, ber die Reinheit des Glaubens zu erhalten und in der Wildnis zu verbreiten suchte, wenn sie aus ber Stadt und selbst aus der Kirche verbannt war. Die Tone seiner Stimme sind voll und melodisch, doch sie erheben sich langsam, bedächtig und, wie man zu glauben versucht ist, auch sehr mühsam, so dass man nicht weiß, ob die geistige Macht bes Mannes unfähig ift, den Gegenstand zu beherrschen, oder ob seine physische Kraft unfähig ist, ihn auszusprechen. Sein erster Sat, ober vielmehr die ersten Blieder seines Sates - benn man findet bald, dass bei ihm jeber Sat in Form und Gehalt weiter reicht, als die ganze Rede mancher anderen Leute — kommen sehr falt und unsicher hervor, und überhaupt so entfernt von der eigentlichen Streitfrage, dass man nicht begreifen kann, wie er sie darauf hinbiegen wird. Jeder dieser Sätze freilich ist tief, Klar, an und für sich selbst befriedigend, sichtbar mit künstlicher Wahl aus den gewähltesten Materialien beduciert

wissen sie kommen, aus welchem Fache des Wissens es immerhin sein mag, so enthalten sie doch dessen reinste Essenz. Man fühlt, daß sie alle nach einer bestimmten Richtung hingebogen werden, und zwar hingebogen mit einer starken Kraft; aber diese Kraft ist noch immer unsichtbar wie der Wind, und, wie von diesem, weiß man nicht, woher sie kommt und wohin sie geht.

"Wenn aber eine hinreichende Anzahl von diessen Anfangssätzen voransgeschickt ist, wenn jeder Hilfssatz, den menschliche Wissenschaft zur Festsstellung einer Schlußfolge bieten kann, in Dienst genommen worden, wenn jeder Einspruch durch einen einzigen Stoß erfolgreich vorgeschoben ist, wenn das ganze Heer politischer und moralischer Wahrheiten in Schlachtordnung steht — dann beswegt es sich vorwärts zur Entscheidung, sest zussammengeschlossen wie eine macedonische Phalanx, und unwiderstehlich wie Hochländer, die mit gefällstem Bajonette eindringen.

"Ist ein Hauptsatz gewonnen mit dieser scheins baren Schwäche und Unsicherheit, wohinter sich aber eine wirkliche Kraft und Festigkeit verborgen hielt, dann erhebt sich der Redner sowohl körperlich als geistig, und mit kühnerem und kürzerem Angriff ersicht er einen zweiten Hauptsatz. Nach

bem zweiten erkampft er einen britten, nach bem britten einen vierten, und so weiter, bis alle Principien und die gonze Philosophie ber Streitfrage gleichsam erobert sind, bis Beder im Hause, ber Ohren zum Hören und ein Herz zum Fühlen hat, von den Wahrheiten, die er eben vernommen, fo unwiderstehlich wie von seiner eigenen Existen? überzeugt ist, so bas Brougham, wollte er hier stehen bleiben, schon unbedingt als der größte Lo= gifer ber St. Stephanskapelle gelten konnte. geistigen Hilfsquellen des Mannes sind wirklich bewunderungswürdig, und er erinnert fast an das altnordische Märchen, wo Einer immer die ersten Meister in jedem Fache des Wissens getödtet hat, und badurch ber Alleinerbe ihrer sämmtlichen Beistesfähigkeiten geworben ist. Der Gegenftand mag sein wie er will, erhaben ober gemeinplätig, ab= struse oder praktisch, so kennt ihn bennoch Heinrich Brougham, und er kennt ihn ganz aus bem Grunde. Andere mögen mit ihm wetteifern, ja Einer oder der Andere mag ihn sogar übertreffen in der Kennt= nis äußerer Schönheiten ber alten Literatur, aber Niemand ist tiefer als er burchbrungen von ber herrlichen und glühenden Philosophie, die gewis als ein kostbarster Ebelstein hervorglänzt aus jenen Schmudfastchen, die uns bas Alterthum binterlassen hat. Brougham gebraucht nicht die klare, sehlerfreie und dabei etwas hosmäßige Sprache des Cicero; eben so wenig sind seine Reden in der Form denen des Demosthenes ähnlich, obgleich sie etwas von dessen Farbe an sich tragen; aber ihm sehlen weder die streng logischen Schlüsse des rö-mischen Redners noch die schrecklichen Zornworte des Griechen. Dazu kommt noch, das Reiner besser als er es versteht, das Wissen des Tages in seinen Parlamentsreden zu benutzen, so das diese zuweilen, abgesehen von ihrer politischen Tendenz und Bedeutung, schon als bloße Vorlesungen über Phislosophie, Literatur und Künste, unsre Bewunderung verdienen würden.

"Es ist indessen gänzlich unmöglich, den Charakter des Mannes zu analysieren, während man
ihn sprechen hört. Wenn er, wie schon oben erwähnt worden, das Gebäude seiner Rede auf einen
guten philosophischen Boden und in der Tiese der
Vernunft gegründet hat; wenn er, nochmals zu
dieser Arbeit zurückgekehrt, Senkblei und Richtmaß
anlegt, um zu untersuchen, ob Alles in Ordnung
ist, und mit einer Riesenhand zu prüsen scheint,
ob Alles auch sicher zusammenhält; wenn er die
Gedanken aller Zuhörer mit Argumenten festgebunden wie mit Seilen, die Keiner zu zerreißen

im Stande ist - bann springt er gewaltig auf das Gebäude, das er sich gezimmert hat, es erhebt sich seine Gestalt und sein Ton, er beschwört die Leidenschaften aus ihren geheimsten Winkeln, und überwältigt und erschüttert die maulaufsperrenden Parlamentsgenossen und das ganze bröhnende Haus. Bene Stimme, die erst so leise und anspruchlos mar, gleicht jest dem betäubenden Brausen und den unendlichen Wogen des Meeres; jene Gestalt, die vorher unter ihrem eigenen Gewichte zu sinken schien, sieht jetzt aus, als hätte sie Nerven von Stahl, Sehnen von Aupfer, ja als sei sie unsterblich und unveränderlich wie die Wahrheiten, die sie eben ausgesprochen; jenes Gesicht, welches vorher blass und kalt mar wie ein Stein, ist jett belebt und leuchtend, als mare ber innere Beist noch mächtiger als die gesprochenen Worte; und jene Augen, die uns anfänglich mit ihren blauen und stillen Kreisen so bemüthig ansahen, als wollten sie unfre Nachsicht und Verzeihung erbitten, aus denselben Augen schießt jetzt ein metcorisches Feuer, das alle Herzen zur Bewunderung entzündet. So schließt der zweite, der leidenschaft. liche ober beklamatorische Theil ber Rebe.

"Wenn er Das erreicht hat, was man für den Gipfel der Beredtsamkeit halten möchte, wenn

er gleichsam umberblickt, um die Bewunderung, die er hervorgebracht, mit Hohnlächeln zu betrachten, bann sinkt seine Gestalt wieder zusammen, und auch seine Stimme fällt berab bis zum sonderbar= ften Flüftern, das jemals aus der Bruft eines Menschen hervorgekommen. Dieses seltsame Berab= stimmen oder vielmehr Fallenlassen des Ausbrucks, ber Gebarbe und ber Stimme, welches Brougham in einer Vollkommenheit besitzt, wie es bei gar keinem anderen Redner gefunden wird, bringt eine wunderbare Wirkung hervor; und jene tiefen, feierlichen, fast hingemurmelten Worte, die jedoch bis auf den Anhauch jeder einzelnen Silbe vollkommen vernehmbar sind, tragen in sich eine Zaubergewalt, ber man nicht widersteben kann, selbst wenn man sie zum ersten Male hört und ihre eigentliche Bedeutung und Wirkung noch nicht kennen gelernt hat. Man glaube nur nicht etwa, der Redner oder die Rede sei erschöpft. Diese gemilderten Blicke, diese gedämpften Töne bedeuten Nichts weniger als den Anfang einer Peroratio, womit der Redner, als ob er fühle, daß er etwas zu weit gegangen, seine Gegner wieder besänftigen will. Im Gegentheil, dieses Zusammenkrummen bes Leibes ist kein Zeichen von Schwäche, und dieses Fallenlassen der Stimme ist kein Borspiel von Furcht und Unter-

würfigkeit; es ist das lose, hängende Borbeugen des Leibes bei einem Ringer, der die Gelegenheit erspäht, wo er seinen Gegner besto gewaltsamer umschlingen kann, es ist bas Burückspringen bes Tigers, der gleich darauf mit besto sicherern Kralken auf seine Beute losstürzt, es ist bas Zeichen, bas Heinrich Brougham seine ganze Rüstung anlegt und seine mächtigste Waffe ergreift. In seinen Ur= gumenten mar er flar und überzeugend; in seiner Beschwörung der Leidenschaften war er zwar etwas hochmuthig, doch auch mächtig und siegreich; jett aber legt er ben letten, ungeheuersten Pfeil auf seinen Bogen — er wird fürchterlich in seinen Wehe dem Manne, dem jenes Auge, Inveftiven. das vorher so ruhig und blau war, jetzt entgegenflammt aus dem geheimnisvollen Dunkel dieser zu= sammengezognen Brauen! Webe bem Wicht, dem diese halbgeflüsterten Worte ein Vorzeichen sind von dem Unheil, das über ihn herauschwebt!

"Wer als ein Fremder vielleicht heute zum erstenmal die Galerie des Parlamentes besucht, weiß nicht, was jetzt kommen wird. Er sieht bloß einen Mann, der ihn mit seinen Argumenten überzeugt, mit seiner Leidenschaft erwärmt hat, und jetzt mit jenem sonderbaren Flüstern einen sehr lahmen, schwächlichen Schluß anzubringen scheint. D Fremd-

ling! wärest du bekannt mit den Erscheinungen die ses Hauses und auf einem Sige, wo du alle Parlamentsglieder übersehen könntest, so murdest du bald merken, daß Diese in Betreff eines solchen lahmen, schwächlichen Schlusses durchaus nicht beiner Meinung sind. Du würdest Manchen bemerken, den Parteisucht oder Anmagung in dieses stürmische Meer, ohne gehörigen Ballast und das nöthige Steuerruber, hineingetrieben bat, und ber nun fo furchtsam und ängstlich umberblickt wie ein Schiffer auf dem dinesischen Meere, wenn er an einer Seite des Horizontes jeue dunkle Rube entdeckt, die ein sicheres Vorzeichen ist, daß von der andern Seite, ebe eine Minute vergeht, der Typhon heranweht mit seinem verderblichen Hauche; — du würdest irgend einen klugen Mann bemerken, der fast greinen möchte und an Leib und Seele schauert wie ein kleines Bögelchen, das in die Zaubernähe einer Klapperschlange gerathen ist, seine Gefahr entsetlich fühlt, und sich doch nicht helfen kann und mit jammerlich närrischer Miene dem Untergange sich darbietet; — du würdest einen langen Antagonisten bemerken, der sich mit schlotternden Beinen an der Bank festklammert, damit der heranziehende Sturm ihn nicht fortfegt; — oder du bemerkst sogar einen stattlichen, wohlbeleibten Repräsentanten irgend einer

fetten Grafschaft, der beide Fäuste in das Kissen seiner Bank hineingräbt, völlig entschlossen, im Fall ein Mann von seiner Wichtigkeit aus dem Hause geschleudert würde, dennoch seinen Sitz zu bewahren und unter sich von dannen zu führen.

"Und nun kommt es: — die Worte, welche so tief gestüstert und gemurmelt wurden, schwellen an, so laut, daß sie selbst den Zubelruf der eignen Partei übertönen, und nachdem irgend ein unglückseliger Gegner dis auf die Knochen geschunden und seine verstümmelten Glieder durch alle Redesiguren durchgestampst worden, dann ist der Leib des Redeners wie niedergebrochen und zerschlagen von der Kraft seines eignen Geistes, er sinkt auf seinen Sitzurück, und der Beisall-Lärm der Versammlung kann jetzt unaushaltsam hervorbrechen."

Ich habe es nie so glücklich getroffen, dass ich Brougham mährend einer solchen Rede im Parslamente ruhiß betrachten konnte. Nur stückweis ober Unwichtiges hörte ich ihn sprechen, und nur selten kam er mir dabei selbst zu Gesicht. Immer aber — Das merkte ich gleich — sobald er das Wort nahm, erfolgte eine tiefe, fast ängstliche Stille. Das Bild, das oben von ihm entworfen worden, ist geswiss nicht übertrieben. Seine Gestalt, von gewöhnslicher Manneslänge, ist sehr dünn, ebenfalls sein

Ropf, der mit kurzen schwarzen Haaren, die sich der Schläfe glatt anlegen, spärlich bedeckt ist. Das blasse, längliche Gesicht erscheint dadurch noch dün= ner, die Musteln desselben sind in frampfhafter, unheimlicher Bewegung, und wer sie beobachtet, sieht des Redners Gedanken, ebe sie gesprochen Dieses schabet seinen witigen Ginfällen; sind. denn für Wige und Gelbborger ift es beilfam, wenn sie uns unangemelbet überraschen. Obgleich sein schwarzer Anzug bis auf den Schnitt des Fracks ganz gentlemännisch ist, so trägt solcher boch bazu bei, ihm ein geistliches Ansehen zu geben. Bielleicht bekommt er Dieses noch mehr durch seine oft ge= frümmte Rückenbewegung und die lauernde, ironische Geschmeidigkeit des ganzen Leibes. Einer meiner Freunde hat mich zuerst auf dieses "Kleri= talische" in Brougham's Wesen aufmerksam gemacht, und burch die obige Schilderung wird diese feine Bemerkung bestätigt. Mir ist zuerst bas "Abvokatische" im Wesen Brougham's aufgefallen, besonders durch die Art, wie er beständig mit dem vorgestreckten Zeigefinger demonstriert und mit vorgebeugtem Haupte selbstgefällig bazu nickt.

Am bewunderungswürdigsten ist die rastlose Thätigkeit dieses Mannes. Zene Parlamentsreden hält er, nachdem er vielleicht schon acht Stunden

lang seine täglichen Berufsgeschäfte, nämlich bas Abvocieren in ben Gerichtsfälen, getrieben, und vielleicht die halbe Nacht an Auffaten für das Edin= burgh Review ober an seinen Berbesserungen bes Volksunterrichts und der Kriminalgesetze gearbeitet hat. Erstere Arbeiten, der Bolksunterricht, werden gewiß einst schone Früchte hervorbringen. Lettere, die Kriminalgesetzgebung, womit Brougham und Peel sich jett am meisten beschäftigen, sind vielleicht die nütlichsten, wenigstens die dringenbsten; denn Englands Gesetze sind noch grausamer als seine Oligarchen. Der Process ber Königin begründete zuerst Brougham's Celebrität. Er kampfte wie ein Ritter für diese hobe Dame, und, wie sich von selbst versteht, wird Georg IV. niemals die Dienste vergessen, die er seiner lieben Frau geleistet hat. Deschalb, ale vorigen April die Opposition siegte, fam Brougham bennoch nicht ins Ministerium, ob= gleich ihm als leader of the opposition in diesem Falle nach altem Brauch ein solcher Eintritt gebührte.

## Xl.

## Die Emancipation der Katholiken.

Wenn man mit dem dümmsten Engländer über Politik spricht, so wird er doch immer etwas Bersnünstiges zu sagen wissen. Sobald man aber das Gespräch auf Religion lenkt, wird der gescheiteste Engländer Nichts als Dummheiten zu Tage försdern. Daher entsteht wohl jene Berwirrung der Begriffe, jene Mischung von Weisheit und Unsinn, sobald im Parlamente die Emancipation der Rastholiken zur Sprache kommt, eine Streitfrage, worin Politik und Religion kollidieren. Selten in ihren parlamentarischen Berhandlungen ist es den Engsländern möglich, ein Princip auszusprechen, sie diskutieren nur den Ruten oder Schaden der Dinge, und bringen Fakta, die Einen pro, die Anderen contra, zum Vorschein.

Mit Faktis aber kann man zwar streiten, doch nicht siegen, da giebt es Nichts als ein materielles hin, und Herschlagen, und das Schauspiel eines solchen Streites gemahnt uns an wohlbekannte pro patria-Kämpfe deutscher Studenten, deren Resultat darauf hinausläuft, das so und so viel' Gänge gemacht worden, so und so viel' Quarten und Terzen gefallen sind, und Nichts damit bewiesen worden.

Im Jahr 1827, wie sich von selbst versteht, haben wieder die Emancipationisten gegen die Oranienmänner in Westminster gesochten, und, wie sich
von selbst versteht, es ist Nichts dabei herausgekommen. Die besten Schläger der Emancipationisten
waren Burdett, Plunkett, Brougham und Canning.
Ihre Gegner, Herrn Peel ausgenommen, waren
wieder die bekannten oder, besser gesagt, die unbekannten Fuchsjäger.

Von jeher stimmten die geistreichsten Staatsmänner Englands für die bürgerliche Gleichstellung der Ratholiken, sowohl aus Gründen des innigsten Rechtsgefühls als auch der politischen Klugheit. Pitt selbst, der Erfinder des stadilen Systems, hielt die Partei der Katholiken. Gleichfalls Burke, der große Renegat der Freiheit, konnte nicht so weit die Stimme seines Herzens unterdrücken, dass er

gegen Irland gewirkt hatte. Auch Canning, sogar damals, als er noch ein torhscher Knecht mar, konnte nicht ungerührt das Elend Irlands betrach= ten, und wie theuer ihm dessen Sache war, hat er zu einer Zeit, als man ihn der Lauigkeit bezich= tigte, gar rührend naiv ausgesprochen. Wahrlich, ein großer Mensch kann, um große Zwecke zu erreichen, oft gegen seine Überzeugung handeln und zweideutig oft von einer Partei zur andern übergehen; — man muß alsbann billig bedenken, daß Derjenige, der sich auf einer gewissen Bobe behaupten will, ebenso den Umständen nachgeben muss, wie der Hahn auf dem Kirchthurm, den, obgleich er von Eisen ist, jeder Sturmwind zerbrechen und herabschleudern würde, wenn er trotig unbeweglich bliebe, und nicht die edle Runft verstände, sich nach jedem Winde zu drehen. Aber nie wird ein großer Mensch so weit die Gefühle seiner Seele verleugnen können, dass er das Unglud seiner Landsleute mit indifferenter Ruhe ansehen und so= gar vermehren könnte. Wie wir unsere Mutter lieben, so lieben wir auch ben Boben, worauf wir geboren find, so lieben wir die Blumen, den Duft, die Sprache und die Menschen, die aus diesem Boden hervorgeblüht sind, keine Religion ist so schlecht und keine Politik ist so gut, bas sie im

Herzen ihrer Bekenner solche Liebe ersticken könnte; obgleich sie Protestanten und Tories waren, konnsten Burke und Canning doch nimmermehr Partei nehmen gegen das arme, grüne Erin; Irländer, die schreckliches Elend und namenlosen Jammer über ihr Vaterland verbreiten, sind Menschen — wie der selige Castlereagh und der unselige Welslington.

Dass die große Masse des englischen Volkes gegen die Ratholiken gestimmt ist, und täglich das Parlament bestürmt, ihnen nicht mehr Rechte einzuräumen, ist ganz in der Ordnung. Es liegt in der menschlichen Natur eine solche Unterdrückungs= sucht, und wenn wir auch, was jest beständig geschieht, über bürgerliche Ungleichheit klagen, so sind alsdann unsere Augen nach oben gerichtet, wir seben nur Diejenigen, die über uns steben, und deren Vorrechte uns beleidigen; abwärts seben wir nie bei solchen Klagen, es kommt uns nie in den Sinn, Diejenigen, welche durch Gewohnheitsunrecht noch unter uns gestellt sind, zu uns heraufzuziehen, ja uns verbrießt es sogar, wenn Diese ebenfalls in die Höhe streben, und wir schlagen ihnen auf die Köpfe. Der Kreole verlangt die Rechte des Europäers, spreizt sich aber gegen den Mulatten, und sprüht Zorn, wenn Dieser sich ihm

gleichstellen will. Ebenso handelt der Mulatte gegen den Mestizen, und Dieser wieder gegen den Neger. Der Frankfurter Spießbürger ärgert sich über Borrechte des Adels; aber er ärgert sich noch mehr,
wenn man ihm zumuthet, seine Juden zu emancipieren. Ich habe einen Freund in Polen, der für Freiheit und Gleichheit schwärmt, aber bis auf
diese Stunde seine Bauern noch nicht aus ihrer
Leibeigenschaft entlassen hat.

Was den englischen Klerus betrifft, so bedarf es keiner Erörterung, wesshalb von dieser Seite die Katholiken verfolgt werden. Verfolgung der Andersdenkenden ist überall das Monopol der Geist= lichkeit, und auch die anglikanische Kirche behauptet streng ihre Rechte. Freilich, die Zehnten sind ihr die Hauptsache, sie wurde durch die Emancipation der Katholiken einen großen Theil ihres Einkommens verlieren, und Aufopferung eigener Interessen ist ein Talent, das den Priestern der Liebe eben so sehr abgeht wie den sündigen Laien. Dazu kommt noch, das jene glorreiche Revolution, welcher England die meiften seiner jetigen Freiheiten verdankt, aus religiösem, protestantischem Gifer hervorgegan-.gen; ein Umstand, der den Engländern gleichsam noch besondere Pflichten der Dankbarkeit gegen die herrschende protestantische Kirche auferlegt, und sie

diese als das Hauptbollwerk ihrer Freiheit betrach= ten lässt. Manche angstliche Seelen unter ihnen mögen wirklich den Katholicismus und bessen Wie= dereinführung fürchten, und an die Scheiterhaufen von Smithfield benken — und ein gebranntes Kind scheut das Feuer. Auch giebt es ängstliche Parlamentsglieder, die ein neues Pulverkomplott befürch= ten — Diejenigen fürchten bas Pulver am meisten, die es nicht erfunden haben — und da wird cs ihnen oft, als fühlten sie, wie die grünen Banke, worauf sie in der St. Stephanskapelle sigen, all= mählich warm und wärmer werden, und wenn irgend ein Redner, wie oft geschieht, den Namen Gun Fawkes erwähnt, rufen sie angstlich: Hear him! hear him! Was endlich ben Rektor von Göttingen betrifft, der in London eine Anstellung als König von England hat, so kennt Beder seine Mäßigkeitspolitik; er erklärt sich für keine von beiden Par= teien, er sieht gern, daß sie sich bei ihren Kämpfen wechselseitig schwächen, er lächelt nach berkömmlicher Weise, wenn sie friedlich bei ihm kouren, er weiß Alles und thut Nichts, und verlässt sich im schlimmsten Falle auf seinen Oberschnurren Wellington.

Man verzeihe mir, dass ich in flipprigem Tone eine Streitfrage behandle, von deren Lösung das Wohl Englands und daher vielleicht mittelbar das Wohl der Welt abhängt. Aber eben je wichtiger ein Gegenstand ist, besto luftiger muß man ihn behandeln; das blutige Gemetel der Schlachten, das schaurige Sichelweten des Todes wäre nicht zu ertragen, erklänge nicht dabei die betäu= bende türkische Musik mit ihren freudigen Pauken und Trompeten. Das wissen die Engländer, und daher bietet ihr Parlament auch ein heiteres Schauspiel bes unbefangensten Wiges und ber witigsten Unbefangenheit; bei ben ernsthaftesten Debatten, wo das Leben von Tausenden und das Heil ganzer Länder auf dem Spiel steht, kommt doch Reiner von ihnen auf den Einfall, ein deutsch=steifes Lands ständegesicht zu schneiden, oder französisch=pathetisch zu deklamieren, und wie ihr Leib, so gebärdet sich aledann auch ihr Geist ganz zwanglos, Scherz, Selbstpersifflage, Sarkasmen, Gemüth und Weis= heit, Malice und Güte, Logik und Verse sprudeln hervor im blühendsten Farbenspiel, so daß die An= nalen des Parlaments uns noch nach Jahren die geistreichste Unterhaltung gewähren. Wie fehr kon= trastieren dagegen die öben, ausgestopften, lösch= papiernen Reden unserer süddeutschen Kammern, beren Langweiligkeit auch der geduldigste Zeitungs= leser nicht zu überwinden vermag, ja deren Duft

schon einen lebendigen Leser verscheuchen kann, so dass wir glauben müssen, jene Langweiligkeit sei geheime Absicht, um das große Publikum von der Lektüre jener Verhandlungen abzuschrecken, und sie dadurch trot ihrer Öffentlichkeit dennoch im Grunde ganz geheim zu halten.

Ist also die Art, wie die Engländer im Parslamente die katholische Streitfrage abhandeln, wenig geeignet, ein Resultat hervorzubringen, so ist doch die Lektüre dieser Debatten um so interessanter, weil Fakta mehr ergößen als Abstraktionen, und gar besonders amüsant ist es, wenn sabelgleich irgend eine Parallelgeschichte erzählt wird, die den gegenwärtigen, bestimmten Fall wizig persisssiert, und dadurch vielleicht am glücklichsten illustriert. Schon bei den Debatten über die Thronrede, am 3. Februar 1825, vernahmen wir im Oberhause eine jener Parallelgeschichten, wie ich sie oben beseichnet, und die ich wörtlich hierhersetze: (vid. Parliamentary history and review during the session of 1825—26. Pag. 31.)

"Lord King bemerkte, dass, wenn auch England blühend und glücklich genannt werden könne, so befänden sich doch sechs Millionen Katholiken in einem ganz andern Zustande jenseits des irländi-

schen Ranals, und die dortige schlechte Regierung sei eine Schande für unser Zeitalter und für alle Britten. Die ganze Welt, sagte er, ist jetzt zu vernünftig, um Regierungen zu entschuldigen, welche ihre Unterthanen wegen Religionsbifferenzen drucken oder irgend eines Rechtes berauben. land und die Türkei könnte man als die einzigen Länder Europa's bezeichnen, wo ganze Menschenflassen ihres Glaubens wegen unterdrückt und gefrankt werden. Der Großsultan hat sich bemüht, die Griechen zu bekehren, in berselben Beise wie das englische Gouvernement die Bekehrung der irländischen Ratholiken betrieben, aber ohne Erfolg. Wenn die unglücklichen Griechen über ihre Leiden flagten und demüthigst baten, ein bischen besser als mahomedanische Hunde behandelt zu werden, ließ der Sultan seinen Großvesier holen, um Rath ju schaffen. Dieser Großvesier war früherhin ein Freund und späterhin ein Feind der Sultanin gewesen. Er hatte badurch in der Gunst seines Herrn ziemlich gelitten, und in seinem eigenen Divan von seinen eigenen Beamten und Dienern manchen Widerspruch ertragen mussen (Gelächter). Er war ein Feind der Griechen. Dem Ginfluß nach die zweite Person im Divan war der Reis Effendi, welcher den gerechten Forderungen jenes unglücklichen Vol=

tes freundlich geneigt war. Dieser Beamte, wie man wusste, war Minister der äußern Angelegenheiten, und seine Politik verdiente und erhielt allgemeinen Beifall. Er zeigte in diesem Felbe außerordentliche Liberalität und Talente, er that viel Gutes, verschaffte der Regierung des Sultans viel Popularität, und würde noch mehr ausgerichtet haben, hatten ihn nicht seine minder erleuchteten Rollegen in allen seinen Magregeln gehemmt. Er war in der That der einzige Mann von wahrem Genie im ganzen Divan (Gelächter), und man achtete ihn als eine Zierbe türkischer Staatsleute, da er auch mit poetischen Talenten begabt war. Der Kiana-Bei oder Minister des Innern und der Kapudan Pascha waren wiederum Gegner ber Griechen; aber ber Chorführer ber ganzen Opposition gegen die Rechtsansprüche dieses Volks war der Obermufti oder das Haupt des mahomedanischen Glaubens (Gelächter). Dieser Beamte mar einf Feind jeder Beränderung. Er hatte sich regelmäßig widersetzt bei allen Verbesserungen im Handel, bei allen Verbesserungen in der Bustig, bei jeder Berbesserung in der ausländischen Politik (Gelächter). Er zeigte und erklärte sich jedesmal als der größte Verfechter der bestehenden Missbräuche. Er war ber vollendetste Intrigant im ganzen Divan (Gelächter). In früherer Zeit hatte er sich für die Sultanin erklärt, aber er wandte sich gegen sie, sobald er befürchtete, daß er badurch seine Stelle im Divan verlieren könne, er nahm sogar bie Partei ihrer Feinde. Einst wurde der Vorschlag ge= macht, einige Griechen in bas Korps ber regulären Truppen ober Sanitscharen aufzunehmen; aber ber Obermufti erhob bagegen ein so heilloses Zetergeschrei — ähnlich unserem No popery-Geschrei daß Diejenigen, welche jene Magregel genehmigt, aus dem Divan scheiden mussten. Er gewann selbst die Oberhand, und sobald Dies geschah, erklärte er sich für eben dieselbe Sache, mogegen er vorhin am meisten geeifert hatte (Gelächter). Er forgte für des Sultans Gewissen und für sein eigenes; doch will man bemerkt haben, daß sein Gewissen niemals mit seinen Interessen in Opposition war Da er aufs genaueste die türkische (Gelächter). Konstitution studiert, hatte er ausgefunden, daß sie wesentlich mahomedanisch sei (Gelächter), und folglich allen Vorrechten ber Griechen feindselig sein Er hatte beschalb beschlossen, der Sache der Intoleranz fest ergeben zu bleiben, und war balb umringt von Mollahs, Imams und Derwis fchen, welche ibn in feinen ebeln Borfagen beftartten. Um das Bild dieser Spaltung im Divan zu

vollenden, sei noch erwähnt, daß dessen Mitglieder übereinkamen, sie wollten bei gewissen Streitfragen einig und bei andern wieder entgegengesetzter Meisnung sein, ohne ihre Bereinbarung zu brechen. Nachsem man nun die Übel, die durch solch einen Disvan entstanden, gesehen hat, nachdem man gesehen, wie das Reich der Muselmänner zerrissen worden durch eben ihre Intoleranz gegen die Griechen und ihre Uneinigkeit unter sich selbst, so sollte man doch den Himmel bitten, das Vaterland vor einer solschen Kabinettsspaltung zu bewahren."

Es bedarf keines sonderlichen Scharssinns, um die Personen zu errathen, die hier in türkische Namen vermummt sind; noch weniger ist es vonnöthen, die Moral der Geschichte in trocknen Worsten herzusetzen. Die Kanonen von Navarino haben sie saut genug ausgesprochen, und wenn einst die hohe Pforte zusammenbricht — und brechen wird sie trotz Pcra's bevollmächtigten Lakaien, die sich dem Unwillen der Völker entgegenstemmen — dann mag John Bull in seinem Herzen bedenken: mit verändertem Namen spricht von dir die Fabel. Etwas der Art mag England schon jetzt ahnen, indem seine besten Publicisten sich gegen den Intersventionskrieg erklären und ganz naiv darauf hins deuten, dass die Völker Europa's mit gleichem

Rechte sich der irländischen Katholiken annehmen und der englischen Regierung eine bessere Behand= lung derselben abzwingen könnten. Sie glauben hiermit das Interventionsrecht widerlegt zu haben, und haben es nur noch deutlicher illustriert. Freis lich hätten Europa's Bölker das heiligste Recht, sich für die Leiden Irlands mit gewaffneter Hand zu verwenden, und dieses Recht würde auch ausgeubt werden, wenn nicht das Unrecht stärker ware. Nicht mehr die gekrönten Häuptlinge, sondern die Bölker selbst sind die Helden der neuern Zeit, auch diese Helden haben eine heilige Alliance geschlossen, sie halten zusammen, wo es gilt für das gemeinsame Recht, für das Bolkerrecht der religiösen und politischen Freiheit, sie sind verbunden durch die Idee, sie haben sie beschworen und dafür geblutet, ja sie sind selbst zur Idee geworden — und desshalb zuckt es gleich schmerzhaft durch alle Bölkerherzen, wenn irgendwo, sei es auch im außer= sten Winkel der Erde, die Idee beleidigt wird.

Doch ich komme ab von meinem Thema. Ich wollte alte Parlamentsspäße erzählen, und, sieh da! die Zeitgeschichte macht jetzt aus jedem Spaße gleich Ernst. Ich will ein noch lustigeres Stücken wählen, nämlich eine Rede, die Spring Rice den 26. Mai desselben Jahrs im Unterhause hielt, und

worin er die protestantische Angst wegen etwaiger Übermacht der Katholiken auf die ergötzlichste Weise persissliert: (vid. Parliamentary history and review etc. Pag. 252.)

"Anno 1753, sagte er, brachte man ins Parlament eine Bill für die Naturalisierung der Juden, — eine Maßregel, wogegen heutzutage in diesem Lande nicht einmal irgend ein altes Weib etwas einwenden würde, die aber doch zu ihrer Zeit den heftigsten Widerspruch fand, und eine Menge von Bittschriften aus London und andern Plägen, von ähnlicher Art, wie wir sie jest bei der Bill für die Ratholiken vorbringen sehen, zur Folge hatte. In der Bittschrift der Londoner Bürger hieß es: "Sollte die besagte Bill für die Juden gesetliche Sanktion erhalten, so würde sie die driftliche Religion erschrecklich gefährden, sie würde die Ronstis tution des Staates und unserer heiligen Kirche untergraben (Man lacht), und würde den Interessen des Handels im Allgemeinen und der Stadt London insbesondere außerordentlich schaden (Gelachter)." Indessen, ungeachtet dieser strengen Denunciation fand der nachfolgende Ranzler des Erchequer, daß die bedrohten, erschrecklichen Folgen ausblieben, als man die Juden in die City von London und selbst in Downingstreet aufnahm (Ge-

lächter). Damals hatte das Journal "Der Kraftsmann" bei der Denunciation der unzähligen Un= glücke, welche jene Magregel hervorbringen würde, in folgenden Worten sich ausgelassen: "Ich muss um Erlaubnis bitten, die Folgen diefer Bill auseinander zu setzen. Bei Gott ist Gnade, aber bei den Buden ist keine Gnade, und sie haben 1700 Jahre der Züchtigung an uns abzurächen. biese Bill burchgeht, werden wir Alle Sklaven der Buden, und ohne Hoffnung irgend einer Rettung durch die Güte Gottes. Der Monarch würde den Juden unterthan werden, und der freien Landbe= siger nicht mehr achten. Er wurde unsere brittischen Soldaten abschaffen und eine größere Armee von lauter Buden errichten, die uns zwingen würde, unsere königliche Familie abzuschwören, und gleich= falls unter einem jüdischen König naturalisiert zu werden. Erwacht daber, meine dristlichen und pro= testantischen Brüder! Nicht Hannibal ist vor euren Pforten, sondern die Buden, und sie verlangen die Schlüssel eurer Kirchthüren!" (Lautes anhalten= des Gelächter). Bei den Debatten, welche über jene Bill im Unterhause statt fanden, erklärte ein Baron aus dem Westen (Man lacht), daß, wenn man die Naturalisierung der Buden zugestehe, so gerathe man in Gefahr, bald von ihnen im Par-

lamente überstimmt zu werben. "Sie werben unsere Grafschaften", sagte er, "unter ihre Stämme vertheilen, und unsere Landguter den Meistbietenben verkaufen." (Man lacht). Ein anderes Parlamentsglied war der Meinung, "wenn die Bill durchgehe, würden sich die Juden so schnell ver= mehren, daß sie sich über den größten Theil Eng= lands verbreiten, und dem Bolke sein Land ebenso wie seine Macht abringen würden. Das Parlamentsglied für London, Sir John Bernard, betrachtete ben Gegenstand aus einem tiefern theologischen Gesichtspunkte, einem Gesichtspunkt, den man ganz wiederfindet in der neulichen Petition aus Leicester, deren Unterzeichner den Katholiken vorwerfen, sie seien Abkömmlinge Derer, die ihre Vorfahren verbrannt haben — und in solcher Art rief er, "die Juden seien die Nachkommen Derjenigen, welche den Heiland gekrenzigt haben, und deskhalb bis auf die spätesten Enkel von Gott verflucht worden." — Er (Spring Rice) bringe jene Auszüge zum Verschein, um zu zeigen, das jenes alte Lärmgeschrei eben so begründet gewesen sei, wie der jetige neue Larm in Betreff der Ratholiken. (Hört!) Bur Zeit der Judenbill mard auch eine scherzhafte "Sudenzeitung" ausgegeben, worin man die folgende Ankundigung las: "Scit

unserer letten Nummer ift ber Postwagen von Serusalem angekommen. Bergangene Woche wurden im Entbindungshospital, Brownlow-Street, fünfundzwanzig Anaben öffentlich beschnitten. Gestern Abend wurde im Sanhedrin durch Stimmenmehrheit die Naturalisierung der Christen verworfen. Das Gerücht eines Aufruhrs der Christen in Nord-Wales erfand sich als ganz unbegründet. Letten Freitag wurde die Jahrfeier der Kreuzigung im ganzen Königreiche sehr vergnüglich begangen." — In dieser Art und zu allen Zeiten, bei ber Sudenbill sowohl als bei der Bill für die Katholiken, wurde der lächerlichste Widersetzungslärm durch die geistlosesten Mittel erregt, und wenn wir den Ursachen eines solchen Lärms nachforschen, finden wir, daß sie sich immer ähnlich waren. Wenn wir ben Ursachen der Opposition gegen die Budenbill im Jahre 1753 nachforschen, finden wir als erste Autorität den Lord Chatham, der im Parlamente aussprach, "er sowohl als die meisten andern Gentlemen seien überzeugt, daß die Religion selbst mit dieser Streitfrage Nichts zu schaffen habe, und es nur dem Berfolgungsgeiste der alten erhabenen Kirche (the old high church's persecuting spirit) gelungen sei, dem Bolke das Gegentheil weiß zu machen." (Hört! hört!) So ist es auch in diesem Falle, und es ist

wieder ihre Liebe für ausschließliche Macht und Bevorrechtung, mas jett die alte erhabene Rirche antreibt, das Volk gegen die Katholiken zu bearbeiten; und er (Spring Rice) sei überzeugt, daß Viele, welche solche Künste anwenden, ebenfalls sehr gut müssten, wie wenig die Religion bei der letten Ratholikenbill in Betrachtung kommen konnte, gewise eben so wenig, wie bei einer Bill für Re= gulierung der Mage und Gewichte ober für Bestimmung der Länge des Pendels nach der Anzahl seiner Schwingungen. Ebenfalls in Betreff ber Budenbill befindet sich in der damaligen Hardwicke-Zeitung ein Brief des Doktor Birch an Herrn Philipp York, worin Jener sich äußerte, daß all dieser garm wegen der Judenbill nur einen Gin= flus auf die nächstjährigen Wahlen beabsichtigt." (Hört! Man lacht.) Es geschah damals, wie Dergleichen auch in unserer Zeit geschieht, daß ein vernünftiger Bischof von Norwich zu Gunsten der Zudenbill aufgetreten. Dr. Birch erzählt, daß Dieser bei seiner Zurücktunft in seinen Rirchsprengel jener Handlung wegen insultiert worden; "als er nach Ipswich ging, um dort einige Knaben zu konfirmieren, ward er unterwegs verspottet und man verlangte von ihm beschnitten zu werden;" auch annoncierte man, "dass der Herr Bischof nächsten

Samstag die Juden konfirmieren und Tags barauf die Christen beschneiden würde." (Man lacht.) So war das Geschrei gegen liberale Magregeln in allen Zeitaltern gleichartig unvernünftig und brutal. (Hört ihn! hört ihn!) Bene Besorgnisse in Hin= sicht der Suden vergleiche man mit dem Alarm, ber in gewissen Orten durch die Bill für die Ka= tholiken erregt murbe. Die Gefahr, welche man befürchtete, wenn den Katholiken mehr Macht eingeräumt würde, war ebenso absurd; die Macht Unheil anzurichten, wenn sie bazu geneigt waren, konnte ihnen durch das Gesetz in keinem so hohen Grade verliehen werden, wie sie jett solche eben durch ihre Bedrückung felbst erlangt haben. Diese Bedrückung ist es, wodurch Leute wie Herr D'Connell und herr Sheil so einflusereich geworden sind. Die Nennung dieser Herren geschehe nicht um sie verbächtig zu machen; im Gegentheil, man muß ihnen Achtung zollen, und sie haben sich um das Vaterland Verdienste erworben; bennoch wäre es beffer, wenn die Macht vielmehr in den Gesetzen als in den Handen der Individuen, seien Diese auch noch so achtungswerth, beruhen möchte. Die Zeit wird kommen, wo man den Widerstand des Parsaments gegen jene Rechtseinräumung nicht bloß mit Verwunderung, sondern auch mit Verachtung

| anseh | en r | vird. | Die | relig | iöse | Weish    | eit eir          | 168 | frü= |
|-------|------|-------|-----|-------|------|----------|------------------|-----|------|
| •     | •    |       |     | •     | _    | •        | d der<br>tionen. |     | •    |
| hört! | )    | _     |     | _     |      |          |                  | _   |      |
|       |      |       |     |       | _    |          | -                |     |      |
|       |      |       |     |       |      |          |                  | -   |      |
|       |      | ~~    |     | -     |      |          |                  |     | ~_   |
|       |      | -     |     |       |      | <b>A</b> |                  |     |      |

### XIL

# Wellington.

Der Mann hat bas Unglück, überall Glück zu haben, wo die größten Männer der Welt Ungluck hatten, und Das empört uns und macht ihn verhasst. Wir seben in ihm nur ben Sieg der Dummheit über das Genie — Arthur Wellington triumphiert, wo Napoleon Bonaparte untergeht! ward ein Mann ironischer von Fortuna begünstigt, und es ist, als ob sie seine obe Winzigkeit zur Schau geben wollte, indem sie ihn auf ben Schild des Sieges emporhebt. Fortuna ist ein Weib, und nach Weiberart grollt sie vielleicht heimlich dem Manne, der ihren ehemaligen Liebling stürzte, obgleich Dessen Sturz ihr eigner Wille war. bei der Emancipation der Katholiken lässt sie ihn wieder siegen, und zwar in einem Kampfe, worin George Canning zu Grunde ging. Man würde

ihn vielleicht geliebt haben, wenn der elende Lonsdonderry sein Vorgänger im Ministerium gewesen wäre; jetzt aber war er der Nachfolger des edlen Canning, des vielbeweinten, angebeteten, großen Canning — und er siegt, wo Canning zu Grunde ging. Ohne solches Unglück des Glücks würde Wellington vielleicht für einen großen Mann passieren, man würde ihn nicht hassen, nicht genau messen, wenigstens nicht mit dem heroischen Maßstade, womit man einen Napoleon und einen Canning misst, und man würde nicht entdeckt haben, wie klein er ist als Mensch.

Er ist ein kleiner Mensch, und noch weniger als klein. Die Franzosen haben von Polignac nichts Ürgeres sagen können, als: er sei ein Wellington ohne Ruhm. In der That, was bleibt übrig, wenn man einem Wellington die Feldmarschalluniform des Ruhmes auszieht?

Ich habe hier die beste Apologie des Lord Wellington — im englischen Sinne des Wortes — geliefert. Man wird sich aber wundern, wenn ich ehrlich gestehe, dass ich diesen Helden einst sos gar mit vollen Segeln gelobt habe. Es ist eine gute Geschichte, und ich will sie hier erzählen.

Mein Barbier in London war ein Radikaler, genannt Mister White, ein armer kleiner Mann in einem abgeschabten schwarzen Kleide, das einen weißen Wiederschein gab; er war so dünn, dass die Façade seines Gesichtes nur ein Prosil zu sein schien, und die Seufzer in seiner Brust sichtbar waren noch ehe sie aufstiegen. Er seufzte nämlich immer über das Unglück von Alt-England und über die Unmöglichkeit, jemals die Nationalschuld zu bezahlen.

"Ach!" — hörte ich ihn gewöhnlich seufzen "was brauchte sich das englische Volk darum zu bekümmern, wer in Frankreich regierte und mas die Franzosen in ihrem Lande trieben? Aber der bobe Abel und die bobe Rirche fürchteten die Freis heitsgrundsätze der französischen Revolution, und um diese Grundsätze zu unterdrücken, musste Bohn Bull sein Blut und sein Geld hergeben und noch obenbrein Schulden machen. Der Zweck bes Krieges ift jett erreicht, die Revolution ist unterbrückt, den französischen Freiheitsadlern sind die Flügel beschnitten, ber bobe Abel und die bobe Rirche kon= nen jetzt ganz sicher sein, dass keiner derselben über den Ranal fliegt, und der hohe Adel und die hohe Rirche sollten jetzt wenigstens die Schulden bezahlen, die für ihr eignes Interesse, und nicht für das arme Volk gemacht worden sind. Ach! das arme Volk -"

Immer, wenn er an "bas arme Bolt" kam, seuszte Mister White noch tiefer, und der Refrain war dann, dass das Brot und der Porter so theuer sei, und dass das arme Bolt verhungern müsse, um dicke Lords, Jagdhunde und Pfassen zu süttern, und dass es nur Eine Hilfe gäbe. Bei diesen Worsten pflegte er auch das Messer zu schleisen, und während er es über das Schleisleder hin und her zog, murmelte er ingrimmig langsam: "Lords, Hunde, Pfassen!"

Gegen den Duke of Wellington kochte aber sein radikaler Zorn immer am heftigsten, er spuckte Gift und Galle, sobald er auf Diesen zu sprechen kam, und wenn er mich unterdessen einseiste, so geschah es mit schäumender Wuth. Einst wurde ich ordentlich bange, als er mich just nahe beim Halse barbierte, während er so heftig gegen Welzlington loszog, und beständig dazwischen murmelte: "Hätte ich ihn nur so unterm Messer, ich würde ihm die Mühe ersparen, sich selbst die Kehle abzuschneiben, wie sein Amtsbruder und Landsmann Londonderry, der sich die Kehle abgeschnitten zu North-Cray in der Grafschaft Kent — Gott verzbamm' ihn!"

Ich fühlte schon, wie die Hand des Mannes zitterte, und aus Furcht, daß er in der Leidenschaft sich plötzlich einbilden könnte, ich sei der Duke of Wellington, suchte ich seine Heftigkeit heradzustimmen und ihn unter der Hand zu besänftigen. Ich nahm seinen Nationalstolz in Anspruch, ich stellte ihm vor, dass Wellington den Ruhm der Engländer befördert, dass er immer nur eine unsschuldige Maschine in dritten Händen gewesen sei, dass er gern Beefsteaks esse, und dass er endlich — Sott weiß! was ich noch mehr von Wellington rühmte, als mir das Messer an der Kehle stand.

Was mich am meisten ärgert, ist der Gedanke, das Arthur Wellington eben so unsterdlich wird wie Napoleon Bonaparte. Ist doch in ähnlicher Weise der Name Pontius Pilatus eben so unvergestlich geblieben wie der Name Christi. Wellington und Napoleon! Es ist ein wunderbares Phänomen, daß der menschliche Geist sich Beide zu gleicher Zeit denken kann. Es giebt keine größren Kontraste als diese Beiden, schon in ihrer äußern Erscheinung. Wellington, das dumme Gespenst mit einer aschgrauen Seele in einem steissleinernen Körper, ein hölzernes Lächeln in dem frierenden Gesichte — daneben denke man sich das Bild Napoleon's, jeder Zoll ein Gott!

Nie schwindet dieses Bild aus meinem Gestächtnisse. Ich sehe ihn immer noch hoch zu Ross, mit den ewigen Augen in dem marmornen Impesratorgesichte, schicksalruhig hinabblicken auf die vorsbeidefilierenden Garden — er schickte sie damals nach Russland, und die alten Grenadiere schauten zu ihm hinauf so schauerlich ergeben, so mitwissend ernst, so todesstolz —

### Te, Caesar, morituri salutant!

Manchmal überschleicht mich geheimer Zweisfel, ob ich ihn wirklich selbst gesehen, ob wir wirklich seine Genossen waren, und es ist mir dann, als ob sein Bild, losgerissen aus dem kleinen Rahsmen der Gegenwart, immer stolzer und herrischer zurückweiche in vergangenheitliche Dämmerung. Sein Name schon klingt uns wie eine Kunde der Vorswelt und eben so antik und heroisch wie die Namen Alexander und Cäsar. Er ist schon ein Losungsswort geworden unter den Völkern, und wenn der Orient und der Occident sich begegnen, so versständigen sie sich durch diesen einzigen Namen.

Wie bedeutsam und magisch alsdann dieser Name erklingen kann, Das empfand ich aufs tiesste, als ich einst im Hafen von London, wo die indisschen Docks sind, an Bord eines Ostindienfahrers ftieg, ber eben aus Bengalen angelangt mar. war ein riesenhaftes Schiff und zahlreich bemannt mit Hindostanern. Die grotesken Gestalten und Gruppen, die seltsam bunten Trachten, die rathselhaften Mienen, die wunderlichen Leibesbewegungen, der wildfremde Klang der Sprache, des Jubels und des Lachens, dabei wieder der Ernst auf einigen sanftgelben Gesichtern, deren Augen, wie schwarze Blumen, mich mit abenteuerlicher Wehmuth ansaben — alles Das erregte in mir ein Gefühl wie Verzauberung, ich war plötlich wie versett in Scheherezade's Märchen, und ich meinte schon, nun mussten auch breitblättrige Palmen und langbal= fige Ramele und goldbebectte Elephanten und andre fabelhafte Bäume und Thiere zum Vorschein kom= Der Superkargo, der sich auf dem Schiffe befand und die Sprache jener Leute eben fo wenig verstand als ich, konnte mir, mit ächtbrittischer Beschränktheit, nicht genug erzählen, was Das für ein närrisches Volk sei, fast lauter Mahomedaner, zusammengewürfelt aus allen Ländern Afiens, von der Grenze China's bis ans arabische Meer, das runter sogar einige pechschwarze, wollhaarige Afrifaner.

Des dumpfen abendländischen Wesens so ziemlich überdrüssig, so recht europamüde, wie ich mich bamals manchmal fühlte, war mir bieses Stud Morgenland, das sich jett heiter und bunt vor meinen Augen bewegte, eine erquickliche Labung, mein Berg erfrischten wenigstens einige Tropfen jenes Trankes, wonach es in trüb hannövrischen ober toniglich preußischen Winternächten so oft geschmachtet hatte, und die fremden Leute mochten es mir wohl ansehen, wie angenehm mir ihre Erscheinung war, und wie gern ich ihnen ein Liebeswörtchen gesagt hatte. Dass auch ich ihnen recht wohl gefiel, war ben innigen Augen anzusehen, und sie batten mir ebenfalls gern etwas Liebes gesagt, und es war eine Trübsal, das Reiner des Anderen Sprache verstand. Da endlich fand ich ein Mittel, ihnen meine freundschaftliche Gesinnung auch mit einem Worte kund zu geben, und ehrfurchtsvoll und die Hand ausstredend wie zum Liebesgruß rief ich ben Namen: Mahomed!

Freude überstrahlte plötzlich die dunklen Gessichter der fremden Leute, sie kreuzten ehrfurchtsvoll die Arme, und zum erfreuenden Gegengruß riefen sie den Namen: Bonaparte!

#### ХШ.

## Die Gefreiung.

Wenn mir mal die Zeit der mußigen Untersuchungen wiederkehrt, so werde ich langweiligst gründlich beweisen, daß nicht Indien, sondern Agnp= ten jenes Kastenthum hervorgebracht hat, das seit zwei Sahrtausenden in jede Landestracht sich zu vermummen und jede Zeit in ihrer eigenen Sprache zu täuschen musste, das vielleicht jetzt todt ist, aber, den Schein des Lebens erheuchelnd, noch immer bösäugig und unheilstiftend unter uns wandelt, mit seinem Leichendufte unser blühendes Leben vergiftet, ja als ein Bampyr des Mittelalters ben Bölfern das Blut und das Licht aus den Herzen saugt. Dem Schlamme des Nilthals entstiegen nicht bloß die Krokodile, die so gut weinen können, sondern auch jene Priester, die es noch besser verstehen, und jener privilegiert erbliche Kriegerstand, ber in Mordgier und Gefräßigkeit die Krokodile noch übertrifft.

Zwei tiefsinnige Männer beutscher Nation entdeckten den beilsamsten Gegenzauber wider die schlimmste aller ägyptischen Plagen, und durch schwarze Kunst — durch die Buchdruckerei und das Pulver — brachen sie die Gewalt jener geistlichen und weltlichen Hierarchie, die sich aus einer Berbindung des Priesterthums und der Krieger= kaste, nämlich aus ber sogenannten katholischen Kirche und des Feudaladels, gebildet hatte, und die ganz Europa weltlich und geistlich knechtete. Die Druckerpresse zersprengte das Dogmengebäude, worin der Großpfaffe von Rom die Beister gekerfert, und Nordeuropa athmete wieder frei, entlastet von dem nächtlichen Alp jener Rlerisei, die awar in der Form von der ägyptischen Standes= erblichkeit abgewichen war, im Geiste aber dem ägpptischen Priesterspsteme um so getreuer bleiben fonnte, da sie sich nicht durch natürliche Fortpflanzung, sondern unnatürlich, durch mamelukenhafte Refrutierung, als eine Korporation von Hagestolzen noch schroffer barstellte. Eben so seben wir, wie die Kriegskaste ihre Macht verliert, seit die alte Handwerksroutine nicht mehr von Nuten ist bei der neuen Kriegsweise; benn von dem Posaunentone der Kanonen werden jett die stärksten Burgthürme niedergeblasen wie weiland die Mauern
von Jericho, der eiserne Harnisch des Nitters
schützt gegen den bleiernen Regen eben so wenig
wie der leinene Kittel des Bauers; das Pulver
macht die Menschen gleich, eine bürgerliche Flinte
geht eben so gut los wie eine adlige Flinte —
das Volk erhebt sich.

Die früheren Bestrebungen, die wir in ber Geschichte der lombardischen und tostanischen Republiken, der spanischen Kommünen, und der freien Städte in Deutschland und andern Ländern erken= nen, verdienen nicht die Ehre, eine Bolkserhebung genannt zu werben; es war kein Streben nach Freiheit, sondern nach Freiheiten, fein Rampf für Rechte, sondern für Gerechtsame; Korporationen stritten um Privilegien, und es blieb Alles in den festen Schranken des Gilben- und Zunftwesens. Erst zur Zeit der Reformation wurde der Kampf von allgemeiner und geistiger Art, und die Freiheit wurde verlangt, nicht als ein hergebrachtes, sonbern als ein ursprüngliches, nicht als ein erworbenes, sondern als ein angeborenes Recht. Da wurden nicht mehr alte Pergamente, sondern Principien vorgebracht; und der Bauer in Deutschland und der Puritaner in England beriefen sich auf das Evanzgelium, dessen Aussprüche damals an Bernunft Statt galten, ja noch höher galten, nämlich als eine geoffenbarte Vernunft Gottes. Da stand deutslich ausgesprochen, das die Menschen von gleich edler Geburt sind, das hochmüthiges Besserdünken verdammt werden muß, daß der Reichthum eine Sünde ist, und daß auch die Armen berufen sind zum Genusse in dem schonen Garten Gottes, des gemeinsamen Vaters.

Mit ber Bibel in ber einen Hand und mit dem Schwerte in der andern zogen die Bauern durch das südliche Deutschland, und ber üppigen Bürgerschaft im hochgethürmten Nüremberg ließen fie fagen, es solle kunftig kein Saus im Reiche stehen bleiben, das anders aussehe als ein Bauernhaus. So mahr und tief hatten fie die Gleichheit Noch heutigen Tags, in Franken und begriffen. Schwaben, schauen wir die Spuren dieser Gleichheitslehre, und eine grauenhafte Ehrfurcht vor dem heiligen Geiste überschleicht den Wanderer, wenn er im Mondschein die bunkeln Burgtrummer sieht aus der Zeit des Bauernkriegs. Wohl Dem, ber, nüchternen Sinns, nichts Anderes sieht; ist man aber ein Sonntagskind — und Das ist jeder

Seschichtskundige — so sieht man auch die hohe Bagd, die der deutsche Adel, der roheste der Welt, gegen die Besiegten geübt, man sieht, wie tausendsweis die Wehrlosen todtgeschlagen, gesoltert, gesspießt und gemartert wurden, und aus den wogenden Kornfeldern sieht man sie geheimnisvoll nicken, die blutigen Bauernköpfe, und drüberhin hört man pfeisen eine entsetzliche Lerche, rachegellend, wie der Pfeiser vom Helfenstein.

Etwas besser erging es ben Brübern in Eng. land und Schottland; ihr Untergang war nicht so schmählig und erfolglos, und noch jett seben wir dort die Früchte ihres Regiments. Aber es gelang ihnen keine feste Begründung desselben, die sauberen Ravaliere herrschen wieder nach wie vor, und ergötzen sich an ben Spafgeschichten von ben alten starren Stutköpfen, die der befreundete Barde zu ihrer müßigen Unterhaltung so hübsch beschrieben. Reine gesellschaftliche Ummälzung hat in Großbris tannien stattgefunden, das Gerüste der bürgerlichen und politischen Institutionen blieb unzerstört, die Kastenherrschaft und das Zunftwesen hat sich bort bis auf den heutigen Tag erhalten, und, obgleich getränkt von dem Lichte und der Wärme der neuera Civilisation, verharrt England in einem mittelalter= lichen Zustande, oder vielmehr im Zustande eines

fashionablen Mittelalters. Die Koncessionen, Die bort den siberalen Ideen gemacht worden, sind diefer mittelalterlichen Starrheit nur mühsam abgekampft worden, und nie aus einem Princip, sondern aus der faktischen Nothwendigkeit sind alle modernen Verbesserungen hervorgegangen, und sie tragen alle den Fluch der Halbheit, die immer neue Drangsal und neuen Todeskampf und beffen Gefahren nöthig macht. Die religiöse Reformation ift in England nur halb vollbracht, und zwischen ben fahlen vier Ge= fängniswänden der bischöflich anglikanischen Rirche befindet man sich noch viel schlechter, als in dem weiten, hübsch bemalten und weich gepolsterten Geisteskerker des Katholicismus. Mit der politischen Reformation ist es nicht viel besser gangen, die Volksvertretung ist so mangelhaft als möglich — wenn die Stände sich auch nicht mehr durch den Rock trennen, so trennen sie sich doch noch immer durch verschiedenen Gerichtsstand, Ba= tronage, Hoffahigkeit, Prarogative, Gewohnheitevorrechte und sonstige Fatalien; und wenn Eigenthum und Person des Volks nicht mehr von aris stofratischer Willfür, sondern vom Gesetze abhängen, so sind doch diese Gesetze nichts Anderes als eine andere Art von Zähnen, womit die aristokratische Brut ihre Beute erhascht, und eine andere Art von

Dolchen, womit fie das Volk meuchelt. Denn wahrlich, kein Thrann vom Kontinente würde aus Willkür so viel' Taxen erpressen, als das englische Volk von Gesetzwegen bezahlen muß, und kein Thrann war jemals so grausam wie Englands Kriminalgesetze, die täglich morden für den Betrag eines Shillings, und mit Buchstabenkälte. Wird auch seit Kurzem manche Verbesserung dieses trüben Zu= standes in England vorbereitet, werden auch ber weltlichen und geistlichen Habsucht hie und da Schranken gesetzt, wird auch jetzt die große Lüge einer Volksvertretung einigermaßen begütigt, indem man hie und da einem großen Fabriksorte die ver= wirkte Wahlstimme von einem rotten borough überträgt, wird gleichfalls hie und da die barsche Into-Icranz gemildert, indem man auch einige andere Sekten bevorrechtet — so ist dieses Alles doch nur leidige Altflickerei, die nicht lange vorhält, und der bümmste Schneider in England kann voraussehen, daß über furz oder lang das alte Staatsfleid in trübseligen Feten auseinanderreißt.

"Niemand flickt einen Lappen von neuem Tuche an ein altes Kleid; denn der neue Lappen reißt doch vom alten, und der Riss wird ärger. Und Niemand fasset Most in alte Schläuche; anders zerreißt der Most die Schläuche, und der Wein wird verschütztet, und die Schläuche kommen um. Sondern man soll Most in neue Schläuche fassen."

Die tiefste Wahrheit erblüht nur der tiefsten Liebe, und daher die Übereinstimmung in den Anssichten des älteren Bergpredigers, der gegen die Aristokratie von Jerusalem gesprochen, und jener spästeren Bergprediger, die von der Höhe des Konvents zu Paris ein dreifarbiges Evangelium herabpresdigten, wonach nicht bloß die Form des Staates, sondern das ganze gesellschaftliche Leben, nicht gesssicht, sondern nen umgestaltet, neu begründet, ja neu geboren werden sollte.

Ich spreche von der französischen Revolution, jener Weltepoche, wo die Lehre der Freiheit und Gleichheit so siegreich emporstieg aus jener allgezgemeinen Erkenntuisquelle, die wir Vernunft nenznen, und die als eine unaufhörliche Offenbarung, welche sich in jedem Menschenhaupte wiederholt und ein Wissen begründet, noch weit vorzüglicher sein muß als jene überlicferte Offenbarung, die sich nur in wenigen Auserlesenen bekundet und von der großen Menge nur geglaubt werden kann. Diese letztgenannte Offenbarungsart, die selbst aristokraztischer Natur ist, vermochte nie die Privilegienherrz

schaft, das bevorrechtete Kastenwesen, so sicher zu bekämpfen, wie es die Bernunft, die demokratischer Natur ist, jetzt bekämpft. Die Revolutionsgeschichte ist die Kriegsgeschichte dieses Kampfes, woran wir Alle mehr oder minder theilgenommen; es ist der Todeskampf mit dem Ägyptenthum.

Obgleich die Schwerter der Feinde täglich stumpfer werden, obgleich wir schon die besten Possitionen besetzt, so können wir doch nicht eher das Triumphlted anstimmen, als bis das Werk vollens det ist. Wir können nur in den Zwischennächten, wenn Wassenstillstand, mit der Laterne aufs Schlachtsfeld hinausgehen, um die Todten zu beerdigen. — Weuig fruchtet die kurze Leichenrede! Die Verleumdung, das freche Gespenst, setzt sich auf die edelssten Gräber —

Ach! gilt doch der Kampf auch jenen Erbseinden der Wahrheit, die so schlau den guten Leumund ihrer Gegner zu vergiften wissen, und die sogar jenen ernsten Bergprediger, den reinsten Freiheitshelden, herabzuwürdigen wussten; denn als sie nicht leugnen konnten, daß er der größte Mensch sei, machten sie ihm zum kleinsten Gotte. Wer mit Pfassen kämpft, Der mache sich darauf gefasst, daß der beste Lug und die triftigsten Verleumdungen seinen armen guten Namen zersetzen und schwärzen

werden. Aber gleichwie man jene Fahnen, die in der Schlacht am meisten von den Kugeln zerfetzt und von Pulverdampf geschwärzt worden, höher ehrt als die blanksten und gesündesten Rekrutensfahnen, und wie man sie endlich als Nationalrelisquien in den Domen aufstellt: so werden einst die Namen unserer Helden, jemehr sie zerfetzt und ansgeschwärzt worden, um so enthusiastischer verehrt werden in der heiligen Genovevakirche der Freiheit.

Wie die Helden der Revolution, so hat man die Revolution selbst verleumdet, und sie als ein Fürstenschrecknis und eine Volksscheuche dargestellt Man hat in ben Schulen in Libellen aller Art. all' die sogenannten Greuel der Revolution von den Kindern auswendig lernen laffen, und auf den Jahrmärkten sah man einige Zeit nichts Anderes als gresstolorierte Bilder der Guillotine. Es ist freilich nicht zu leugnen, biese Maschine, die ein französischer Arzt, ein großer Welt = Orthopäde, Monsieur Guillotin, erfunden hat, und womit man die dummen Röpfe von den bosen Herzen sehr leicht trennen kann, diese heilsame Maschine hat man etwas oft angewandt, aber doch nur bei unheils baren Krankheiten, z. B. bei Verrath, Lüge und Schwäche, und man hat die Patienten nicht lang gequält, nicht gefoltert und nicht gerädert, wie einst

Tausende und aber Tausende Rotüriers und Bilains, Bürger und Bauern, gequält, gefoltert und geräbert wurden in der guten alten Zeit. Daß die Franzosen mit jener Maschine sogar das Oberhaupt ihres Staates amputiert, ist freilich entsetlich, und man weiß nicht, ob man sie besthalb des Batermords oder des Selbstmords beschuldigen soll; aber bei milberungsgründlicher Betrachtung finden wir, daß Ludwig von Frankreich minder ein Opfer der Leidenschaften als vielmehr ber Begebenheiten geworden, und bafe diejenigen Leute, die das Bolk zu solchem Opfer drängten, und die selbst zu allen Zeiten in weit reichlicherem Mage Fürstenblut vergossen haben, nicht als laute Rläger auftreten sollten. Nur zwei Könige, Beibe vielmehr Könige des Abels als des Volkes, hat das Volk geopfert, nicht in Friedenszeit, nicht niedriger Interessen wegen, sonbern in äußerster Kriegsbedrängnis, als es sich von ihnen verrathen sah, und während es seines eignen Blutes am wenigsten schonte; aber gewiss mehr als tausend Fürsten fielen meuchlings, und ber Habsucht ober frivoler Interessen wegen, burch ben Dolch, durch das Schwert und durch das Gift des Adels und der Pfaffen. Es ist, als ob diese Rasten den Fürstenmord ebenfalls zu ihren Privilegien rechneten, und besshalb den Tod Ludwig's XVI. und Karl's L um so eigennütziger beklagten. D, daß die Könige endlich einsähen, daß sie als Könige des Volkes im Schutze der Gesetze viel sicherer leben können, als unter der Guarde ihrer adligen Leibmörder!

Aber nicht bloß die Helden der Revolution und die Revolution selbst, sondern sogar unser ganzes Zeitalter hat man verleumdet, die ganze Liturgie unserer heiligsten Ideen hat man paro= diert, mit unerhörtem Frevel, und wenn man sie hört oder liest, unsere schnöden Verächter, so beißt das Volk die Kanaille, die Freiheit heißt Frechheit, und mit himmelnden Augen und frommen Seufzern wird geklagt und bedauert, wir wären frivol und hätten leider keine Religion. Heuchlerische Duckmäuser, die unter der Last ihrer geheimen Sünden niedergebeugt einherschleichen, magen es ein Zeit= alter zu lästern, das vielleicht das heiligste ist von allen seinen Vorgängern und Nachfolgern, ein Zeitalter, das sich opfert für die Sünden der Bergangenheit und für das Glück der Zukunft, ein Messias unter den Jahrhunderten, der die blutige Dornenkrone und die schwere Kreuzeslast kaum erBaudeville trällerte und Späße risse über die neuern Pharisäer und Saducäer. Die kolossalen Schmerzen wären nicht zu ertragen ohne solche Witzreißerei und Persifflage! Der Ernst tritt um so gewaltiger hervor, wenn der Spaß ihn angekündigt. Die Zeit gleicht hierin ganz ihren Kindern unter den Franzosen, die sehr schreckliche leichtsertige Bücher gesschrieben, und doch sehr streng und ernsthaft sein konnten, wo Strenge und Ernst nothwendig wurz den; z. B. Laclos und gar Lonvet de Couvray, die Beide, wo es galt, mit Märtyrerkühnheit und Aufsopserung für die Freiheit stritten, übrigens aber sehr frivol und schlüpfrig schrieben, und leider keine Religion hatten.

Als ob die Freiheit nicht eben so gut eine Religion wäre als jede andere! Da es die unfrige ist, so könnten wir, mit demselben Maße messend, ihre Berächter für frivol und irreligiös erklären.

Ja, ich wiederhole die Worte, womit ich diese Blätter eröffnet: Die Freiheit ist eine neue Relisgion, die Religion unserer Zeit. Wenn Christus auch nicht der Gott dieser Religion ist, so ist er doch ein Hoherpriester derselben, und sein Name strahlt beseligend in die Herzen der Jünger. Die Franzosen sind aber das auserlesene Volk der neuen

Religion, in ihrer Sprache. sind die ersten Evansgelien und Dogmen verzeichnet, Paris ist das neue Jernsalem, und der Rhein ist der Jordan, der das geweihte Land der Freiheit trennt von dem Lande der Philister.

## Shakspeare's

## Mädchen und Frauen.

(1838.)

|   | • |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   | - |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | • |   | • |
| • | • |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   | • |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   | • |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | • |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | 1 |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | • | • |   |
|   | • |   |   |
| • |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| • |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   | - |   |
|   |   | - |   |
|   |   | - |   |
|   |   | • |   |
|   |   | - |   |
|   |   |   |   |
|   |   | • |   |
|   |   |   |   |
|   |   | • |   |
|   |   |   |   |

Ich kenne einen guten Hamburger Christen, der sich nie darüber zufrieden geben konnte, dass unser Herr und Heiland von Geburt ein Zude war. Ein tiefer Unmuth ergriff ihn jedesmal, wenn er sich eingestehen musste, dass der Mann, der, ein Muster der Bollkommenheit, die höchste Verehrung verdient, dennoch zur Sippschaft jener ungeschnäuzten Langnasen gehörte, die er auf der Straße als Trödler herumhausieren sicht, die er so gründlich verachtet, und die ihm noch fataler sind, wenn sie gar, wie er selber, sich dem Großhandel mit Gewürzen und Farbestoffen zuwenden, und seine eigenen Interessen beeinträchtigen.

Wie es diesem vortrefflichen Sohne Hammos nia's mit Jesus Christus geht, so geht es mir mit William Shakspeare. Es wird mir flau zu Muthe, wenn ich bedeuke, daß er am Ende doch ein Engländer ist, und dem widerwärtigsten Volke angehört, das Gott in seinem Zorne erschaffen hat.

Welch ein widerwärtiges Volk, welch ein unserquickliches Land! Wie steisleinen, wie hausbacken, wie selbstsüchtig, wie eng, wie englisch! Ein Land, welches längst der Ocean verschluckt hätte, wenn er nicht besürchtete, dass es ihm Übelkeiten im Magen verursachen möchte . . . Ein Volk, ein graues, gähnendes Ungeheuer, dessen Athem Nichts als Stickluft und tödliche Langeweise, und das sich gewiss mit einem kolossalen Schiffstau am Ende selbst aushängt . . .

Und in einem solchen Lande, und unter einem solchen Volke hat William Shakspeare im April 1564 das Licht der Welt erblickt.

Aber das England jener Tage, wo in dem nordischen Bethlehem, welches Stratsord upon Avon geheißen, der Mann geboren ward, dem wir das weltliche Evangelium, wie man die Shakspeare'schen Dramen nennen möchte, verdanken, das England jener Tage war gewiss von dem heutigen sehr verschieden; auch nannte man es merry England, und es blühete in Farbenglanz, Maskenscherz, tiessinsniger Narrethei, sprudelnder Thatenlust, überschwänglicher Leidenschaft. Das Leben war dort

noch ein buntes Turnier, wo freilich die edelbürstigen Ritter in Schimpf und Ernst die Hauptrolle spielten, aber der helle Trompetenton auch die bürsgerlichen Herzen erschütterte . . . Und statt des dicken Biers trank man den leichtsinnigen Wein, das demokratische Getränk, welches im Rausche die Menschen gleich macht, die sich eben noch auf den nüchternen Schauplätzen der Wirklichkeit nach Rang und Geburt unterschieden . . .

All diese farbenreiche Lust ist seitdem erblichen, verschollen sind die freudigen Trompetenklänge, ersloschen ist der schöne Rausch... Und das Buch, welches dramatische Werke von William Shakspeare heißt, ist als Trost für schlechte Zeiten und als Beweis, daß jenes merry England wirklich existiert habe, in den Händen des Volkes zurückgesblieben.

Es ift ein Glück, daß Shakspeare eben noch zur rechten Zeit kam, daß er ein Zeitgenosse Elissabeth's und Jakobs war, als freilich der Protesstantismus sich bereits in der ungezügelten Denksfreiheit, aber keineswegs in der Lebensart und Gefühlsweise äußerte, und das Königthum, beleuchstet von den letzten Strahlen des untergehenden Ritterwesens, noch in aller Glorie der Poesie blühte und glänzte. Ja, der Bolksglaube des Mittelalters,

der Katholicismus, war erft in der Theorie zerstört; aber er lebte noch mit seinem vollen Zauber im Gemüthe der Menschen, und erhielt sich noch in ihren Sitten, Gebräuchen und Anschauungen. Erft später, Blume nach Blume, gelang es ben Puritanern, die Religion der Bergangenheit gründlich zu entwurzeln, und über bas ganze Land, wie eine graue Nebeldecke, jenen öden Trübsinn auszu= breiten, der seitdem, entgeiftet und entfräftet, zu einem lauwarmen, greinenben, dunnschläfrigen Bietismus sich verwässerte. Wie die Religion, so hatte auch bas Königthum in England zu Shakspeare's Zeit noch nicht jene matte Umwandlung erlitten, die sich dort heutigen Tags unter dem Namen konstitutioneller Regierungsform, wenn auch zum Besten der europäischen Freiheit, doch keineswegs zum Heile der Kunft geltend macht. Mit dem Blute Karl's des Ersten, des großen, wahren, letten Königs, floß auch alle Poesie aus den Adern Englands; und breimal glücklich mar ber Dichter, ber bicses kummervolle Ereignis, bas er vielleicht im Beifte ahnete, nimmermehr als Zeitgenosse erlebt hat. speare ward in unsren Tagen sehr oft ein Aris stokrat genannt. Ich möchte dieser Anklage keines= wegs widersprechen, und seine politischen Neigungen vielmehr entschuldigen, wenn ich bedenke,

sein zukunftschauendes Dichterauge aus bedeutenden Wahrzeichen schon jene nivellierende Puritanerzeit voraussah, die mit dem Königthum so auch aller Lebenslust, aller Poesie und aller heitern Kunst ein Ende machen würde.

Ja, während der Herrschaft der Puritaner ward die Runft in England geächtet; namentlich wüthete der evangelische Eifer gegen das Theater, und sogar der Name Shakspeare erlosch für lange Jahre im Andenken des Bolks. Es erregt Erstaunen, wenn man jett in den Flugschriften bamaliger Beit, z. B. in dem Histrio-Mastix des famosen Prynne, die Ausbrüche des Bornes lieft, womit über die arme Schauspielkunst das Anathema ausgefrachzt wurde. Sollen wir den Puritanern ob folchem Zelotismus allzu ernsthaft zürnen? Wahrlich, nein; in der Geschichte hat Seder Recht, ber seinem inwohnenden Principe getren bleibt, und die buftern Stutköpfe folgten nur ben Konsequenzen jenes tunftfeindlichen Beistes, der sich schon mährend der ersten Sahrhunderte der Rirche kundgab, und sich mehr oder minder bilderstürmend bis auf heutigen Tag geltend machte. Diese alte, unversöhnliche Abneigung gegen das Theater ist Nichts als eine Seite jener Feindschaft, die seit achtzehn Jahrhunderten zwischen zwei ganz heterogenen Weltanschauungen

waltet, und wovon die eine dem dürren Boden Bubaa's, die andere dem blubenden Griechenland entsprossen ist. Ba, schon seit achtzehn Sahrhunberten dauert ber Groll zwischen Serusalem und Athen, zwischen dem heiligen Grab und der Wiege ber Runft, zwischen bem Leben im Geiste und bem Beist im Leben; und die Reibungen, öffentliche und heimliche Befehdungen, die dadurch entstanden, offenbaren sich dem esoterischen Leser in der Geschichte der Menschheit. Wenn wir in der heutigen Zeitung finden, dass ber Erzbischof von Paris einem armen todten Schauspieler die gebräuchlichen Begrabnisehren verweigert, so liegt solchem Verfahren keine besondere Priesterlaune zum Grunde, und nur ber Kurzsichtige erblickt darin eine engfinnige Böswilligkeit. Es waltet hier vielmehr ber Eifer eines alten Streites, eines Tobestampfs gegen die Runft, welche von dem hellenischen Geist oft als Tribune benutt wurde, um von da herab das Leben zu prebigen gegen den abtöbtenden Judaismus; die Rirche verfolgte in den Schauspielern die Organe des Griechenthums, und diese Berfolgung traf nicht selten auch die Dichter, die ihre Begeisterung nur von Apollo herleiteten, und ben prostribierten Beidengöttern eine Zuflucht sicherten im Lande ber Poefie. Ober ist gar etwa Rankune im Spiel? Die unleidlichsten Feinde der gedrückten Kirche, während der zwei ersten Jahrhunderte, waren die Schauspieler, und die Acta Sanctorum erzählen oft, wie diese verruchten Histrionen auf den Theatern in Rom sich dazu hergaben, zur Lust des heidnischen Pösbels die Lebensart und Mehsterien der Nazarener zu parodieren. Oder war es gegenseitige Eifersucht, was zwischen den Dienern des geistlichen und des weltlichen Wortes so bittern Zwiespalt erzeugte? \*\*

Nächst dem astetischen Glaubenseifer war es der republikanische Fanatismus, welcher die Puristaner beseelte in ihrem Hass gegen die altsenglische Bühne, wo nicht bloß das Heidenthum und die heidnische Gesinnung, sondern auch der Rohalismus und die adligen Geschlechter verherrlicht wurden. Ich habe an einem andern Orte\*) gezeigt, wie viele Ühnlichkeit in dieser Beziehung zwischen den ehemaligen Puritanern und den heutigen Republikanern waltet. Mögen Apollo und die ewigen Musen uns von der Herrschaft dieser Letztern bewahren!

Im Strudel der angedeuteten kirchlichen und politischen Umwälzungen verlor sich auf lange Zeit

<sup>\*)</sup> Bei Besprechung der Charaktere im "Julius Cäsar" auf den nachfolgenden Blättern.

Anmerfung bes Berausgebers.

ber Name Shakspeare's, und es bauerte fast ein ganzes Jahrhundert, ebe er wieder zu Ruhm und Ehre gelangte. Seitbem aber stieg sein Ansehen von Tag zu Tag, und gleichsam eine geistige Sonne ward er für jenes Land, welches der wirklichen Sonne fast mährend zwölf Monate im Jahre entbehrt, für jene Insel ber Verdammnis, jenes Botanybay ohne sübliches Klima, jenes steinkohlen= qualmige, maschinenschnurrende, kirchengangerische und schlecht besoffene England! Die gütige Natur enterbt nie ganglich ihre Geschöpfe, und indem sie den Engländern Alles, was schön und lieblich ift, versagte, und ihnen weder Stimme zum Gesang noch Sinne zum Genuß verlieben, und fie vielleicht nur mit lebernen Porterschläuchen statt mit menschlichen Seelen begabt bat, ertheilte fie ihnen zum Ersat ein groß Stud burgerlicher Freiheit, bas Talent sich häuslich bequem einzurichten, und den William Shafspeare.

Ja, Dieser ist die geistige Sonne, die jenes Land verherrlicht mit ihrem holdesten Lichte, mit ihren gnadenreichen Strahlen. Alles mahnt uns dort an Shakspeare, und wie verklärt erscheinen uns dadurch die gewöhnlichsten Gegenstände. Über-all umrauscht uns dort der Fittig seines Genius, aus jeder bedeutenden Erscheinung grüßt uns sein

klares Auge, und bei großartigen Vorfällen glauben wir ihn manchmal nicken zu sehen, leise nicken, leise und lächelnd.

Diese unaufhörliche Erinnerung an Shakspeare und durch Shakspeare ward mir recht beutlich während meines Aufenthalts in London, während ich, ein neugieriger Reisender, dort von Morgens bis in die späte Nacht nach den sogenannten Merkwürdigkeiten herumlief. Jeder lion mahnte an den größern lion, an Shakspeare. Alle jene Orte, die ich besuchte, leben in seinen historischen Dramen ihr unsterbliches Leben, und waren mir eben dadurch von frühester Jugend bekannt. Diese Dramen kennt aber dort zu Lande nicht bloß der Ge= bildete, sondern auch Seder im Volke, und sogar der dicke Beefeater, der mit seinem rothen Rock und rothen Gesicht im Tower als Wegweiser dient, und dir hinter dem Mittelthor das Berlies zeigt, wo Richard seine Neffen, die jungen Prinzen, ermorden lassen, verweist dich an Shakspeare, welcher die nähern Umstände dieser grausamen Geschichte beschrieben habe. Auch der Küster, der dich in der Westminsterabtei herumführt, spricht immer von Shakspeare, in bessen Tragodien jene todten Könige und Königinnen, die hier in steinernem Konterfei auf ihren Sarkophagen ausgestreckt liegen, und für

einen Shilling sechs Pence gezeigt werden, eine fo wilde oder klägliche Rolle spielen. Er selber, die Bildfäule des großen Dichters, steht dort in Lebens= größe, eine erhabene Geftalt mit sinnigem Haupt, in den Händen eine Pergamentrolle . . . Es stehen vielleicht Zauberworte darauf, und wenn er um Mitternacht die weißen Lippen bewegt und die Todten beschwört, die dort in den Grabmälern ruben, so steigen sie bervor mit ihren verrofteten Harnischen und verschollenen Hofgewanden, die Ritter der weißen und der rothen Rose, und auch die Damen heben sich seufzend aus ihren Ruhestätten, und ein Schwertergeklirr und ein Lachen und Flu= chen erschallt . . . Ganz wie zu Drurhlane, wo ich die Shakspedre'schen Geschichtsbramen so oft tragieren sah, und wo Rean mir so gewaltig die Seele bewegte, wenn er verzweifelnd über die Bühne rann:

"A horse, a horse, my kingdom for a horse!"

Ich müsste den ganzen Guide of London absschreiben, wenn ich die Orte anführen wollte, wo mir dort Shakspeare in Erinnerung gebracht wurde. Am bedeutungsvollsten geschah Dieses im Parlamente, nicht sowohl desshalb, weil das Lokal dessselben jenes Westminster-Hall ist, wovon in den Shakspeare'schen Dramen so oft die Rede, sondern

weil, während ich den dortigen Debatten beiwohnte, einigemal von Shakspeare selber gesprochen wurde, und zwar wurden seine Verse, nicht ihrer poetischen, sondern ihrer historischen Bedeutung wegen, citiert. Zu meiner Verwunderung merkte ich, daß Shakspeare in England nicht bloß als Dichter geseiert, sondern auch als Geschichtschreiber von den höchssten Staatsbehörden, von dem Parlamente, anerskannt wird.

Dies führt mich auf die Bemerkung, dass es ungerecht sei, wenn man bei ben geschichtlichen Dramen Shaffpeare's die Ansprüche machen will, die nur ein Dramatiker, dem bloß die Poesie und ihre künstlerische Einkleidung der höchste Zweck ift, befriedigen kann. Die Aufgabe Shakspeare's war nicht bloß die Poesie, sondern auch die Geschichte; er konnte die gegebenen Stoffe nicht willfürlich modeln, er konnte nicht die Ereignisse und Charaktere nach Lanne gestalten; und eben so wenig, wie Einheit der Zeit und des Ortes, konnte er Einheit des Interesses für eine einzige Person oder für eine einzige Thatsache beobachten. Dennoch in diesen Geschichtsdramen strömt die Poesie reichlicher und gewaltiger und füßer als in den Tragodien jener Dichter, die ihre Fabeln entweder selbst erfinden ober nach Gutbunken umarbeiten, das strengste ' Ebenmaß der Form erzielen, und in der eigentlichen Kunst, namentlich aber in dem enchasnement des scènes, den armen Shakspeare übertreffen.

Sa, Das ift es, der große Britte ist nicht bloß Dichter, sondern auch Historiker; er handhabt nicht bloß Melpomene's Dolch, sondern auch Klio's noch schärferen Griffel. In dieser Beziehung gleicht er den frühesten Geschichtschreibern, die ebenfalls feinen Unterschied wussten zwischen Poesie und Historie, und nicht bloß eine Nomenklatur Geschehenen, ein stäubiges Herbarium der Ereignisse lieferten, sondern die Wahrheit verklärten durch Gesang, und im Gesange nur die Stimme ber Wahrheit tonen ließen. Die sogenannte Objektivität, wovon heut so viel die Rede, ist Nichts als eine trockene Lüge; es ist nicht möglich die Vergangenbeit zu schilbern, ohne ihr die Färbung unserer eigenen Gefühle zu verleihen. Ja, ba ber sogenannte objektive Geschichtschreiber doch immer sein Wort an die Gegenwart richtet, so schreibt er unwillfür= lich im Beifte seiner eigenen Zeit, und dieser Zeit= geist wird in seinen Schriften sichtbar sein, wie sich in Briefen nicht bloß der Charakter des Schreibers, sondern auch des Empfängers offenbart. Jene sogenannte Objektivität, die, mit ihrer Leblosigkeit sich brüstend, auf der Schädelstätte der Thatsachen

thront, ist schon beschalb als unwahr verwerklich, weil zur geschichtlichen Wahrheit nicht bloß die genauen Angaben des Faktums, sondern auch ge-wisse Mittheilungen über den Eindruck, den jenes Faktum auf seine Zeitgenossen hervorgebracht hat, nothwendig sind. Diese Mittheilungen sind aber die schwierigste Aufgabe; denn es gehört dazu nicht bloß eine gewöhnliche Notizenkunde, sondern auch das Anschauungsvermögen des Dichters, dem, wie Shakspeare sagt, "das Wesen und der Körper versschollener Zeiten" sichtbar geworden.

Und ihm waren sie sichtbar, nicht bloß die Erscheinungen seiner eigenen Landesgeschichte, sondern auch die, wovon die Annalen des Alterthums uns Kunde hinterlassen haben, wie wir es mit Erstaunen bemerken in den Oramen, wo er das untergegangene Römerthum mit den wahrsten Farben schildert. Wie den Rittergestalten des Mittelsalters, hat er auch den Helden der antiken Welt in die Nieren gesehen, und ihnen besohlen, das tiefste Wort ihrer Seele auszusprechen. Und immer wusste er die Wahrheit zur Poesie zu erheben, und sogar die gemüthlosen Römer, das harte nüchterne Volk der Prosa, diese Mischlinge von roher Raubssucht und seinem Advokatensinn, diese kasussische Soldateske, wusste er poetisch zu verklären.

Aber auch in Beziehung auf seine römischen Dramen muß Shakspeare wieder den Vorwurf der Formlosigkeit anhören, und fogar ein höchst begabter Schriftsteller, Dietrich Grabbe, nannte sie \*) "poetisch verzierte Chroniken," wo aller Mittelpunkt fehle, wo man nicht wisse, wer Hauptperson, wer Nebenperson, und wo, wenn man auch auf Einheit des Orts und der Zeit verzichtet, doch nicht einmal Einheit des Interesses zu finden sei. Son= derbarer Irrthum ber schärfsten Rritiker! sowohl die letztgenannte Einheit, sondern auch die Einheiten von Ort und Zeit mangeln keineswegs unserm großen Dichter. Nur sind bei ihm die Begriffe etwas ausgebehnter als bei uns: Schauplat seiner Dramen ist dieser Erdball, und Das ist seine Einheit des Ortes; die Ewigkeit ist die Periode, mahrend welcher seine Stude spielen, und Das ift seine Einheit der Zeit; und beiben angemäß ist ber Helb seiner Dramen, ber bort als Mittelpunkt strahlt, und die Einheit des Interesses repräsentiert . . . Die Menschheit ift jener Beld,

<sup>\*)</sup> In seinem Aussatz "Über die Shakspearomanie," abgedruckt im zweiten Band der "Dramatischen Dichtungen von Grabbe," Franksurt, 1827.

Anmertung bes Berausgebers.

jener Held, welcher beständig stirbt und beständig aufersteht — beständig liebt, beständig hasst, doch noch mehr liebt als hasst — sich heute wie ein Wurm krümmt, morgen als ein Adler zur Sonne sliegt — heute eine Narrenkappe, morgen einen Lorber verdient, noch öfter Beides zu gleicher Zeit — der große Zwerg, der kleine Riese, der homöopathisch zubereitete Gott, in welchem die Göttlichskeit zwar sehr verdünnt, aber doch immer existiert — ach! lasst uns von dem Heldenthum dieses Helden nicht zu Viel reden, aus Bescheidenheit und Scham!

Dieselbe Treue und Wahrheit, welche Shaksspeare in Betreff der Geschichte beurkundet, sinden wir bei ihm in Betreff der Natur. Man pslegt zu sagen, dass er der Natur den Spiegel vorhalte. Dieser Ausdruck ist tadelhaft, da er über das Berbältnis des Dichters zur Natur irreleitet. In dem Dichtergeiste spiegelt sich nicht die Natur, sondern ein Bild derselben, das dem getreuesten Spiegelbilde ähnlich, ist dem Geiste des Dichters eingeboren; er bringt gleichsam die Welt mit zur Welt, und wenn er, aus dem träumenden Kindesalter erwachend, zum Bewusstsein seiner selbst gelangt, ist ihm jeder Theil der äußern Erscheinungswelt gleich in seinem ganzen Zusammenhang begreisbar; denn

er trägt ja ein Gleichbild bes Ganzen in seinem Beiste, er kennt die letten Grunde aller Phanomene, die dem gewöhnlichen Beifte rathselhaft bunken, und auf bem Bege ber gewöhnlichen Forschung nur mühsam, ober auch gar nicht begriffen Und wie der Mathematiker, wenn man ihm nur das kleinste Fragment eines Kreises giebt, unverzüglich ben ganzen Kreis und ben Mittelpunkt desselben angeben kann: so auch ber Dichter, wenn seiner Anschauung nur das kleinste Bruchstüd ber Erscheinungswelt von außen wird, offenbart sich ihm gleich der ganze universelle Zusammenhang dieses Bruchstücks; er kennt gleichsam Cirkulatur und Centrum aller Dinge; er begreift die Dinge in ihrem weitesten Umfang und tiefften Mittelpunkt.

Aber ein Bruchstück der Erscheinungswelt muß dem Dichter immer von außen geboten werden, ehe jener wunderbare Process der Weltergänzung in ihm stattfinden kann; dieses Wahrnehmen eines Stücks der Erscheinungswelt geschieht durch die Sinne, und ist gleichsam das äußere Ereignis, wo- von die innern Offenbarungen bedingt sind, denen wir die Kunstwerke des Dichters verdanken. Be größer diese letztern, desto neugieriger sind wir, jene äußeren Ereignisse zu kennen, welche dazu die erste

Beranlassung gaben. Wir forschen gern nach Notizen über die wirklichen Lebensbeziehungen des Dichters. Diese Neugier ist um so thörichter, ba, wie aus Obengesagtem schon hervorgeht, die Größe der außeren Ereignisse in keinem Berhältnisse steht zu der Größe der Schöpfungen, die dadurch hervorgerufen wurden. Bene Ereignisse können sehr klein und scheinlos sein, und sind es gewöhnlich, wie das äußere Leben der Dichter überhaupt gewöhnlich sehr klein und scheinlos ift. Ich sage scheinlos und klein, denn ich will mich keiner betrübsameren Worte bedienen. Die Dichter prasentieren sich der Welt im Glanze ihrer Werke, und besonders wenn man sie aus der Ferne sieht, wird man von den Strahlen geblendet. O lasst uns nie in der Nähe ihren Wandel beobachten! sind wie jene holden Lichter, die am Sommerabend aus Rasen und Lauben so prächtig hervorglänzen, baß man glauben sollte, sie seien die Sterne ber Erde . . . dass man glauben sollte, sie seien Diamanten und Smaragde, kostbares Geschmeibe, welches die Königskinder, die im Garten spielten, an ben Buschen aufgehängt und dort vergaßen . . . dass man glauben sollte, sie seien glübende Sonnentropfen, welche sich im hohen Grase verloren haben, und jetzt in der fühlen Nacht sich erquicken

und freudeblitzen, bis der Morgen kommt und das rothe Flammengestirn sie wieder zu sich her-aufsaugt . . . Ach, suche nicht am Tage die Spur jener Sterne, Edelsteine und Sonnentropfen! Statt ihrer siehst du ein armes mißfarbiges Würmchen, das am Wege kläglich dahinkriecht, dessen Anblick dich anwidert, und das dein Fuß dennoch nicht zertreten will, aus sonderbarem Mitleid!

Was war das Privatleben von Shakspeare? Trot aller Forschungen hat man fast gar Nichts davon ermitteln können, und Das ist ein Glück. Rur allerlei unbewiesene läppische Sagen haben sich über die Jugend und das Leben des Dichters fortgepflanzt. Da soll er bei seinem Bater, welcher Metger gewesen, selber die Ochsen abgeschlachtet haben . . . Diese lettern waren vielleicht die Ahnen jener englischen Kommentatoren, die mahr-'scheinlich aus Nachgroll ihm überall Unwissenheit und Runstfehler nachwiesen. Dann soll er Wollhändler geworden sein und schlechte Geschäfte gemacht haben ... Armer Schelm! er meinte, wenn er Wollhändler würde, könne er endlich in ber Wolle sitzen. Ich glaube Nichts von der ganzen Geschichte; viel Geschrei und wenig Wolle. neigter bin ich zu glauben, daß unser Dichter wirklich Wilddieb geworden, und wegen eines Birschtalbs in gerichtliche Bedrängnis gerieth; weshalb ich ihn aber dennoch nicht ganz verdamme. "Auch Ehrlich hat einmal ein Kalb gestohlen," sagt ein deutsches Sprichwort. Hierauf soll er nach Lon- don entflohen sein und dort für ein Trinkgeld die Pferde der großen Herrn vor der Thüre des Thea- ters beaufsichtigt haben . . . So ungefähr sauten die Fabeln, die in der Literaturgeschichte ein altes Weib dem andern nachklatscht.

Authentische Urkunden über die Lebensverhältnisse Shakspeare's sind seine Sonette, die ich jedoch nicht besprechen möchte, und die eben ob der tiesen menschlichen Misère, die sich darin offenbart, zu obigen Betrachtungen über das Privatleben der Poeten mich verleiteten.

Der Mangel an bestimmteren Nachrichten über Shakspeare's Leben ist leicht erklärbar, wenn man die politischen und religiösen Stürme bedenkt, die bald nach seinem Tode ausbrachen, für einige Zeit eine völlige Puritanerherrschaft hervorriesen, auch später noch unerquicklich nachwirkten, und die goldene Elisabethperiode der englischen Literatur nicht bloß vernichteten, sondern auch in gänzliche Vergessenheit brachten. Als man zu Anfang des vorigen Jahrshunderts die Werke von Shakspeare wieder ans

große Tageslicht zog, fehlten alle jene Traditionen, welche zur Auslegung des Textes fördersam gewesen waren, und die Kommentatoren mussten zu einer Kritik ihre Zuflucht nehmen, die in einem flachen Empirismus und noch fläglicheren Materialismus ihre letten Gründe schöpfte. Nur mit Ausnahme von William Hazlitt hat England keinen einzigen bedeutenden Kommentator Shakspeare's hervorgebracht; überall Rleinigkeitskrämerei, selbstbespiegelnde Seich= tigkeit, enthusiaftisch thuender Dünkel, gelehrte Aufgeblasenheit, die vor Wonne fast zu platen droht, wenn sie dem armen Dichter irgend einen antiqua= rischen, geographischen ober dronologischen Schniger nachweisen und dabei bedauern kann, dass er leider die Alten nicht in der Ursprache studiert, und auch sonst wenige Schulkenntnisse besessen habe. Er lässt ja die Römer Hute tragen, lasst Schiffe landen in Böhmen, und zur Zeit Troja's lässt er den Ari= stoteles citieren! Das war mehr als ein englischer Gelehrter, der in Oxford zum magister artium graduiert worden, vertragen konnte! Der einzige Kommentator Shakspeare's, den ich als Ausnahme bezeichnet, und der auch in jeder Hinsicht einzig zu nennen ift, war ber selige Hazlitt, ein Beist eben so glänzend wie tief, eine Mischung von Diderot und Börne, flammende Begeisterung für die Revolution neben dem glühendsten Kunstsinn, immer sprudelnd von Verve und Esprit.

Besser als die Engländer haben die Deutschen den Shakspeare begriffen. Und hier muß wieder zuerst jener theure Name genannt werden, den wir überall antreffen, wo es bei uns eine große Initiative galt. Gotthold Ephraim Lessing war der Erste, welcher in Deutschland seine Stimme für Shaffpeare erhob. Er trug den schwersten Baustein herbei zu einem Tempel für den größten aller Dichter, und, was noch preisenswerther, er gab sich die Mübe, den Boben, worauf dieser Tempel erbaut werben follte, von bem alten Schutte zu reinigen. Die leichten französischen Schaububen, die sich breit machten auf jeuem Boden, riss er unbarmherzig nieber in seinem freudigen Baueifer. Gottsched schüttelte so verzweiflungsvoll die Locken seiner Perücke, daß ganz Leipzig erbebte, und die Wangen seiner Gattin vor Angst, oder auch von Buberstaub, erbleichten. Man könnte behaupten, die ganze Lessing'sche Dramaturgie sei im Interesse Shatspeare's geschrieben.

Nach Lessing ist Wieland zu nennen. Durch seine Übersetzung des großen Poeten vermittelte er noch wirksamer die Anerkennung Desselben in Deutschsland. Sonderbar, der Dichter des Agathon und der

Musarion, der tändelnde cavaliere servente der Grazien, der Anhänger und Nachahmer der Franzosen: er war es, den auf einmal der brittische Ernst so gewaltig erfasste, dass er selber den Helzden aufs Schild hob, der seiner eigenen Herrschaft ein Ende machen sollte.

Die dritte große Stimme, die für Shakspeare in Deutschland erklang, gehörte unserem lieben, theuern Herder, der sich mit unbedingter Begeisterung für ihn erklärte. Auch Goethe huldigte ihm mit großem Trompetentusch; kurz, es war eine glänzende Reihe von Königen, welche, Einer nach dem Andern, ihre Stimme in die Urne warfen, und den William Shakspeare zum Kaiser der Literatur erwählten.

Dieser Kaiser saß schon fest auf seinem Throne, als auch der Ritter August Wilhelm von Schlegel und sein Schildknappe, der Hofrath Ludwig Tieck, zum Handkusse gelangten, und aller Welt versicherten, jetzt erst sei das Reich auf immer gesichert, das tausendjährige Reich des großen William's.

Es wäre Ungerechtigkeit, wenn ich Herrn A. W. Schlegel die Verdienste absprechen wollte, die er durch seine Übersetzung der Shakspeare'schen Dramen und durch seine Vorlesungen über dieselben erworben hat. Aber chrlich gestanden, diesen setz-

teren fehlt allzu sehr der philosophische Boden; sie schweifen allzu oberflächlich in einem frivolen Dilettantismus umber, und einige häseliche Hintergebanken treten allzu sichtbar hervor, als bas ich darüber ein unbedingtes Lob aussprechen dürfte. Des Herrn A. W. Schlegel's Begeisterung ist immer ein fünstliches, ein absichtliches Hineinlügen in einen Rausch ohne Trunkenheit, und bei ihm, wie bei der übrigen romantischen Schule, sollte die Apotheose Shakspeare's indirekt zur Herabwürdigung Schiller's dienen. Die Schlegel'sche Übersetzung ist ge= wise bis jett die gelungenste, und entspricht den Anforderungen, die man an eine metrische Über= tragung machen kann. Die weibliche Natur seines Talents kommt hier dem Übersetzer gar vortreff= lich zu Statten, und in seiner charafterlosen Runst= fertigkeit kann er sich dem fremden Geiste ganz liebevoll und treu anschmiegen.

Indessen, ich gestehe es, trotz dieser Tugenden möchte ich zuweilen der alten Schenburg'schen Übersetzung, die ganz in Prosa abgefasst ist, vor der Schlegel'schen den Vorzug ertheilen, und zwar aus folgenden Gründen:

Die Sprache des Shakspeare ist nicht Demsselben eigenthümlich, sondern sie ist ihm von seinen Vorgängern und Zeitgenossen überliefert; sie ist

die herkömmliche Theatersprache, beren sich damals der dramatische Dichter bedienen musste, er mochte sie nun seinem Genius passend finden ober nicht. Man braucht nur flüchtig in Dodsley's Collection of old plays zu blättern, und man bemerkt, dass in allen Tragödien und Lustspielen damaliger Zeit dieselbe Sprechart herrscht, derselbe Euphuismus, dieselbe Übertreibung der Zierlichkeit, geschraubte Wortbildung, dieselben Koncetti, Witspiele, Geistesschnörkeleien, die wir ebenfalls bei Shakspeare finden, und die von beschränkten Röpfen blindlings bewundert, aber von dem einsichtsvollen Leser, wo nicht getadelt, doch gewiss nur als eine Außerlichkeit, als eine Zeitbedingung, die nothwendiger Weise zu erfüllen war, entschuldigt werden. Nur in den Stellen, wo der ganze Genius von Shakspeare hervortritt, wo seine höchsten Offenbarungen laut werden, da streift er auch jene traditionelle Theatersprache von sich ab, und zeigt sich in einer erhaben = schönen Nactheit, in einer Einfachheit, die mit der ungeschminkten Natur wetteifert und uns mit den süßesten Schauern erfüllt. Ba, wo solche Stellen, ba bekundet Shakspeare auch in der Sprache eine bestimmte Eigenthumlichkeit, die aber der metrische Übersetzer, der mit gebundenen Wortfüßen dem Gedanken nachhinkt, nimmermehr getreu abspiegeln kann.

Bei dem metrischen Übersetzer verlieren sich diese außerordentlichen Stellen in dem gewöhnlichen Gleise der Theatersprache, und auch Herr Schlegel kann diesem Schicksal nicht entgehen. Wozu aber die Mühe des metrischen Übersetzens, wenn eben das Beste des Dichters dadurch verloren geht, und nur das Tadelhafte wiedergegeben wird? Eine Übersetzung in Prosa, welche die prunklose, schlichte, naturähnliche Keuschheit gewisser Stellen leichter reproduciert, verdient daher gewiss den Vorzug vor der metrischen.

In unmittelbarer Nachfolge Schlegel's hat sich Herr &. Tied als Erläuterer Shakspeare's einiges Verdienst erworben. Dieses geschah namentlich durch seine dramaturgischen Blätter, welche vor vierzehn Sahren in der Abendzeitung erschienen sind, und unter Theaterliebhabern und Schauspielern größte Aufsehen erregten. Es herrscht leider in jenen Blättern ein breitbeschaulicher, langwürdiger Belehrungston, deffen sich der liebenswürdige Tauge= nichts, wie ihn Guttow nennt, mit einer gewissen geheimen Schalkheit beflissen hat. Was ihm an Renntnis der klassischen Sprachen, ober gar Philosophie abging, ersette er durch Anstand und Spaßlosigkeit, und man glaubt Sir John auf dem Sessel zu seben, wie er dem Prinzen eine Standrede hält. Aber trot der weitbauschigen, doktrisnellen Gravität, worunter der kleine Ludwig seine philologische und philosophische Unwissenheit, seine ignorantia zu verbergen sucht, befinden sich in den erwähnten Blättern die scharssinnigsten Bemerstungen über die Charaktere der Shakspeare'schen Helden, und hie und da begegnen wir sogar jener poetischen Anschauungsfähigkeit, die wir in den frühern Schriften des Herrn Tieck immer bewunsdert und mit Freude anerkannt haben.

Ach, dieser Tieck, welcher einst ein Dichter war und, wo nicht zu den Höchsten, doch wenigstens zu den Hochstrebenden gezählt wurde, wie ist er seitdem heruntergekommen! Wie kläglich ist das abgehaspelte Pensum, das er uns jetzt jährlich bietet, im Vergleiche mit den freien Erzeugnissen seiner Muse aus der frühern mondbeglänzten Märchen-weltzeit! Eben so lieb wie er uns einst war, eben so widerwärtig ist er uns jetzt, der ohnmächtige Neidhart, der die begeisterten Schmerzen deutscher Jugend in seinen Klotschnovellen verleumdet! Auf ihn passen so ziemlich die Worte Shakspeare's: "Nichts schmeckt so ekelhaft wie Süßes, das in Verdordenheit überging; Nichts riecht so schnöde wie eine versaulte Lilie!"

Unter den deutschen Kommentatoren des großen Dichters kann man ben seligen Franz Horn nicht Seine Erläuterungen Shatunerwähnt lassen. speare's find jedenfalls die vollständigsten, und betragen fünf Banbe. Es ist Beist barin, aber ein so verwaschener und verdünnter Geist, daß er uns noch unerquicklicher erscheint als die geistloseste Beschränktheit. Sonderbar, dieser Mann, der sich aus Liebe für Shakspeare sein ganzes Leben hindurch mit dem Studium Desselben beschäftigte und zu seinen eifrigsten Anbetern gehört, war ein schwachmatischer Pietist. Aber vielleicht eben das Gefühl seiner eigenen Seelenmattigkeit erregte bei ihm ein beständiges Bewundern Shakspeare'scher Rraft, und wenn gar manchmal der brittische Titane in seinen leidenschaftlichen Scenen den Belion auf den Ossa schleubert und bis zur Himmelsburg hinanstürmt, bann fällt bem armen Erläuterer vor Erstaunen die Feder aus der Hand, und er seufzt und flennt Als Pietist musste er eigentlich seinem gelinde. frömmelnben Wesen nach jenen Dichter bessen Beist, gang getränkt von blühender Götterluft, in jedem Worte das freudigste Beidenthum athmet; er muffte ihn haffen, jenen Bekenner bes Lebens, der, dem Glauben des Todes heimlich abhold und in ben sußesten Schauern alter HelbenTraft schwelgend, von den traurigen Seligkeiten der Demuth und der Entsagung und der Kopshängerei Nichts wissen will! Aber er liebt ihn dennoch, und in seiner unermüdlichen Liebe möchte er den Shaksspeare nachträglich zur mahren Kirche bekehren; er kommentiert eine christliche Gesinnung in ihn hinsein; sei es frommer Betrug oder Selbsttäuschung, diese christliche Gesinnung entdeckt er überall in den Shakspeare'schen Dramen, und das fromme Wassersseiner Erläuterungen ist gleichsam ein Tausbad von fünf Bänden, welches er dem großen Heiden auf den Kopf gießt.

Aber, ich wiederhole es, diese Erläuterungen sind nicht ganz ohne Geist. Manchmal bringt Franz Horn einen guten Einfall zur Welt; dann schneibet er allerlei langweilig süß-säuerliche Grimassen, und greint und dreht sich und windet sich auf dem Ge-bärstuhl des Gedankens; und wenn er endlich mit dem guten Einfall niedergekommen, dann betrachtet er gerührt die Nabelschnur, und lächelt erschöpft wie eine Wöchnerin. Es ist in der That eine ebenso verdrießliche wie kurzweilige Erscheinung, dass grade unser schwächlicher pietistischer Franz den Shakspeare kommentiert hat. In einem Lustspiel von Grabbe ist die Sache aufs ergötzlichste umgekehrt: Shaksspeare, welcher nach dem Tode in die Hölle gekoms

men, muß dort Erläuterungen zu Franz Horn's Werken schreiben \*).

Wirksamer, als die Glossen und die Erklärerei und das mühfame Lobhudeln der Kommentatoren, war für die Popularisierung Shakspeare's die begeisterte Liebe, womit talentvolle Schauspieler seine Dramen aufführten, und somit dem Urtheil bes gesammten Publikums zugänglich machten. Lichten= berg, in seinen Briefen aus England, giebt uns einige bedeutsame Nachrichten über die Meisterschaft, womit in der Mitte des vorigen Jahrhunderts auf der Londoner Bühne die Shakspeare'schen Charattere bargestellt wurden. Ich sage: Charaktere, nicht die Werke in ihrer Ganzheit; benn bis auf heutige Stunde haben die brittischen Schauspieler im Shakspeare nur die Charakteristik begriffen, keines= wegs die Pocsie, und noch weniger die Runft. Solche Einseitigkeit der Auffassung findet sich aber jeden= falls in weit bornierterem Grade bei den Kommentatoren, die durch die bestäubte Brille der Gelehrsamkeit nimmermehr im Stande waren, das Aller=

<sup>\*) &</sup>quot;Scherz, Satire, Fronie und tiefere Bedeutung;" Lustspiel in drei Aufzügen. Dramatische Dichtungen von Grabbe. Band II. Die betreffende Stelle findet sich in der zweiten Scene des zweiten Aftes, S. 125.

Anmerkung bes Herausgebers.

einfachste, das Zunächstliegende, die Natur, in Shakspeare's Dramen zu sehen. Garrick sah klarer den Shakspeare'schen Gedanken als Dr. Johnson, der John Bull der Gelehrsamkeit, auf dessen Nase die Königin Mab gewiß die drolligsten Sprünge machte, während er über den Sommernachtstraum schrieb; er wusste gewiß nicht, warum er bei Shakspeare mehr Nasenkigel und Lust zum Niesen emspfand als bei den übrigen Dichtern, die er kritisierte.

Während Dr. Johnson die Shakspeare'schen Charaktere als todte Leichen secierte, und dabei seine dicksten Dummheiten in ciceronianischem Engslisch auskramte, und sich mit plumper Selbstgefälsligkeit auf den Antithesen seines lateinischen Perios denbaues schaukelte, stand Garrick auf der Bühne und erschütterte das ganze Volk von England, ins dem er mit schauerlicher Beschwörung jene Todten ins Leben rick, dass sie vor Aller Augen ihre grauens haften, blutigen oder lächerlichen Geschäfte verricksteten. Dieser Garrick aber liebte den großen Dickster, und zum Lohne für solche Liebt liegt er besgraben in Westminster neben dem Piedestal der Shakspeare'schen Statue, wie ein treuer Hund zu den Füßen seines Herrn.

Eine Übersiedelung des Garrick'schen Spiels nach Deutschland verdanken wir dem berühmten Schröber, welcher auch einige ber besten Dramen Shaffpeare's für die deutsche Bühne zuerst bearbeitete. Wie Garrick, so hat auch Schröder weder die Poesie noch die Kunst begriffen, die sich in jenen Dramen offenbart, sondern er that nur einen vers ständigen Blick in die Natur, die sich barin zunächst ausspricht; und weniger suchte er die holbselige Harmonie und die innerc Vollendung eines Studs, als vielmehr die einzelnen Charaktere darin mit der einseitigsten Naturtreue zu reproducieren. Zu diesem Urtheil berechtigen mich sowohl die Traditionen seines Spieles, wie sie sich bis heutigen Tag auf der Hamburger Bühne erhielten, als auch seine Bearbeitungen ber Shakspeare'schen Stude selbst, worin alle Poesie und Kunst verwischt ist, und nur durch Zusammenfassung der schärfsten Züge eine feste Zeichnung ber Hauptcharaktere, eine gewisse allgemein zugängliche Natürlichkeit hervortritt.

Aus diesem Systeme der Natürlickseit entswickelte sich auch das Spiel des großen Devrient, den ich einst zu Berlin gleichzeitig mit dem großen Wolf spielen sah, welcher Letztere in seinem Spiele vielmehr dem Systeme der Kunst huldigte. Obgleich, von den verschiedensten Richtungen ausgehend, Jener die Natur, Dieser die Kunst als das Höchste ersstrebte, begegneten sie sich doch Beide in der Poesie,

einfachste, das Zunächstliegende, die Natur, in Shakspeare's Dramen zu sehen. Garrick sah klarer den Shakspeare'schen Gedanken als Dr. Johnson, der John Bull der Gelehrsamkeit, auf dessen Nase die Königin Mab gewiß die drolligsten Sprünge machte, während er über den Sommernachtstraum schrieb; er wusste gewiß nicht, warum er bei Shakspeare mehr Nasenligel und Lust zum Niesen emspfand als bei den übrigen Dichtern, die er kritisierte.

Während Dr. Johnson die Shakspeare'schen Charaktere als todte Leichen secierte, und dabei seine dicksten Dummheiten in ciceronianischem Engelisch auskramte, und sich mit plumper Selbstgefäleligkeit auf den Antithesen seines lateinischen Periodenbaues schaukelte, stand Garrick auf der Bühne und erschütterte das ganze Bolk von England, ins dem er mit schauerlicher Beschwörung jene Todten

ins

haj

tete

ter,

gra

©Ę

ber

Schröder, welcher auch einige ber beften Dramen Chatfpeare's für bie beutiche Bubne guerft beer. beitete. Wie Garrid, fo hat auch Schrober weber bie Boefie noch bie Runft begriffen, bie fich in jenen Dramen offenbart, fonbern er that nur einen berftanbigen Blid in bie Ratur, bie fich barin gunadft ausspricht; und weniger suchte er bie bolbfelige Harmonie und bie innere Bollenbung eines Stude. ale vielmehr die einzelnen Charaftere barin mit ber einseitigften Raturtrene zu reproducieren. In biefen Urtheil berechtigen mich sowohl die Eraditionen feines Spieles, wie fie fich bis bentigen Zag auf ber hamburger Bubne erhielten, als auch feine Bearbeitungen ber Shaffpeare'fchen Stude fethe worin alle Pocfie und Runft verwischt ift, mit ber burch Bufammenfassung ber icoriften 3im -

und durch ganz entgegengesetzte Mittel erschütterten und entzückten sie die Herzen ber Zuschauer.

Weniger als man erwarten durfte, haben bie Musen der Musik und der Malerei zur Verherrlichung Shaffpeare's beigetragen. Waren fie neibisch auf ihre Schwester Melpomene und Thalia, die durch den großen Britten ihre unsterblichsten Kränze ersiegt? Außer "Romeo und Julia" und "Othello", hat kein Shakspeare'sches Stud irgend einen bedeutenden Romponisten zu großen Schöpfungen begeistert. Der Werth jener tonenden Blumen, die bem jauchzenden Nachtigalherzen Bingarelli's entsprossen, brauche ich eben so wenig zu loben wie jene süßesten Klänge, womit ber Schwan von Pesaro die verblutende Zärtlichkeit Desdemona's und die schwarzen Flammen ihres Geliebten besungen hat! Die Malerei, wie überhaupt die zeichnenden Rünfte, haben den Ruhm unferes Dichters noch färglicher unterstütt. Die sogenannte Shakspeare-Galerie in Pall-Mall zeugt zwar von dem guten Willen, aber zugleich von der kühlen Ohnmacht der brittischen Maler. Es sind nüchterne Darstellungen, gang im Beiste ber altern Franzosen, ohne ben Geschmad, ber sich bei Diesen nie ganz verleugnet. Es giebt Etwas, worin bie Engländer eben so lächerliche Pfuscher sind wie in

ber Musik, Das ist nämlich bie Malerei. Nur im Fache bes Portraits haben sie Ausgezeichnetes geleistet, und gar wenn sie bas Portrait mit bem Grabstichel, also nicht mit Farben, behandeln können, übertreffen sie die Rünftler bes übrigen Guropas. Was ist der Grund jenes Phanomens, dass die Engländer, denen der Farbensinn so kümmerlich versagt ist, bennoch die außerordentlichsten Zeichner sind, und Meisterstücke des Rupfer- und Stahlstichs zu liefern vermögen? Daß Letzteres ber Fall ist, bezeugen die nach Shakspeare'schen Dramen gezeichneten Portraite von Frauen und Mädchen, die ich hier mittheile \*), und deren Bortrefflichkeit wohl keines Kommentars bedarf. Von Kommentar ist hier überhaupt am allerwenigsten die Rede. Die vorstehenden Blätter sollten nur dem lieblichen Werke als flüchtige Einleitung, als Vorgruß dienen, wie es Brauch und üblich ist. Ich bin ber Pförtner, ber euch diese Galerie aufschließt, und was ihr bis jett gehört, war nur eitel Schlusselgerassel. Indem ich euch umberführe, werde ich manchmal ein furzes Wort in eure Betrachtungen hineinschwaten; ich werde manchmal jene Ciccrone

<sup>\*)</sup> Ursprfinglich waren diese Auffätze der begleitende Text zu den 45 Stahlstichen des gleichbenannten Werkes. Der Herausgeber.

nachahmen, die nie erlauben, daß man sich in die Betrachtung irgend eines Bildes allzu begeistrungsvoll versenkt; mit irgend einer banalen Bemerkung wissen sie euch bald aus der beschaulichen Entzückung zu wecken.

Zedenfalls glaube ich mit dieser Publikation ben heimischen Freunden eine Freude zu machen. Der Anblick bieser schönen Frauengesichter möge ihnen die Betrübnis, wozu sie jett so febr berech= tigt find, von der Stirne verscheuchen. Ach, daß ich euch nichts Reelleres zu bieten vermag, als diese Schattenbilder der Schönheit! Daß ich euch die rosige Wirklichkeit nicht erschließen kann! Ich wollte einst die Hellebarden brechen, womit man euch die Gärten des Genusses versperrt . . . Aber die Hand war schwach, und die Hellebardiere lachten und stießen mich mit ihren Stangen gegen die Bruft, und das vorlaut großmüthige Berg verstummte aus Scham, wo nicht gar aus Furcht. 3hr seufzet?

Eragödien.

| _ | , |   |   |   | ,                                     |   |
|---|---|---|---|---|---------------------------------------|---|
|   |   | • |   |   |                                       |   |
|   |   |   |   | , |                                       |   |
|   |   | • |   |   |                                       |   |
| · |   |   |   |   |                                       |   |
|   |   |   |   |   |                                       |   |
|   |   |   |   |   |                                       |   |
|   |   |   |   |   |                                       |   |
|   |   |   |   |   |                                       |   |
|   |   |   |   |   |                                       |   |
|   |   |   |   |   |                                       |   |
|   |   | • |   |   |                                       |   |
|   |   |   |   |   |                                       |   |
|   | · |   |   |   |                                       |   |
|   |   |   |   |   |                                       | I |
|   |   |   | - |   |                                       |   |
|   | · |   |   |   |                                       |   |
|   |   |   |   |   |                                       |   |
|   |   |   |   |   |                                       |   |
|   |   | • |   |   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |   |
|   |   | • |   | _ | •                                     |   |
|   |   |   |   | • |                                       |   |
|   |   |   |   | - |                                       |   |

## Cressida.

#### (Troilus und Cressiba.)

Cs ist die ehrenfeste Tochter des Priesters Calchas, welche ich hier dem verehrungswürdigen Publiko zuerst vorführe. Pandarus mar ihr Oheim: ein wackerer Ruppler; seine vermittelnde Thätigkeit ware jedoch schier entbehrlich gewesen. Troilus, ein Sohn des vielzeugenden Priamus, war ihr erster Liebhaber; sie erfüllte alle Formalitäten, sie schwur ihm ewige Treue, brach sie mit gehörigem Austand, und hielt einen seufzenden Monolog über die Schwäche des weiblichen Herzens, ehe sie sich dem Diomedes ergab. Der Horcher Thersites, welcher ungalanter Beise immer den rechten Namen ausspricht, nennt sie eine Mete. Aber er wird wohl einst seine Ausbrude mäßigen muffen; denn es kann sich wohl ereignen, bafe die Schone, von einem Helben zum andern und immer zum

geringeren hinabsinkend, endlich ihm selber als süße Buhle anheimfällt.

Nicht ohne mancherlei Gründe habe ich an der Pforte dieser Galerie das Bildnis der Cressida aufgestellt. Wahrlich nicht ihrer Tugend wegen, nicht weil sie ein Thpus des gewöhnlichen Weibercharakters, gestattete ich ihr den Vorrang vor so manchen herrlichen Ibealgestalten Shakspeare'scher Schöpfung; nein, ich eröffnete die Reihe mit dem Bilde jener zweibeutigen Dame, weil ich, wenn ich unseres Dichters sammtliche Werke herausgeben sollte, ebenfalls das Stück, welches den Namen "Troilus und Cressiba" führt, allen andern voran= Steevens, in seiner Prachtausgabe stellen würde. Shakspeare's, thut Dasselbe, ich weiß nicht warum; doch zweisle ich, ob dieselben Gründe, die ich jett andeuten will, auch jenen englischen Herausgeber bestimmten.

"Troilus und Cressida" ist das einzige Drama von Shakspeare, worin er die nämlichen Heroen tragieren lässt, welche auch die griechischen Dichter zum Gegenstand ihrer dramatischen Spiele wählsten; so dass sich uns durch Vergleich mit der Art und Weise, wie die ältern Poeten dieselben Stosse behandelten, das Verfahren Shakspeare's recht klar offenbart. Während die klassischen Dichter der

Griechen nach erhabenster Verklärung ber Wirklichkeit streben und sich zur Idealität emporschwingen, dringt unser moderner Tragifer mehr in die Tiefe der Dinge; er grabt mit scharfgewetter Beistes= schaufel in den stillen Boden der Erscheinungen, und entblößt vor unseren Augen ihre verborgenen Wurzeln. Im Gegensatz zu den antiken Tragikern, die, wie die antiken Bildhauer, nur nach Schonheit und Abel rangen, und auf Rosten des Gehaltes die Form verherrlichten, richtete Shakspeare sein Augenmerk zunächst auf Wahrheit und Inhalt; baber seine Meisterschaft der Charakteristik, womit nicht selten, an die verdrießlichste Karikatur streifend, die Helden ihrer glänzenden Harnische entkleidet und in dem lächerlichsten Schlafroce erscheinen lässt. Die Kritiker, welche "Troilus und Cressida" nach den Principien beurtheilten, die Aristoteles aus ben besten griechischen Dramen abstra= hiert hat, mussten daber in die größten Berlegen= beiten, wo nicht gar in die possierlichsten Irrthumer gerathen. Als Tragödie war ihnen das Stück nicht ernsthaft und pathetisch genug; denn Alles darin ging so natürlich von Statten, fast wie bei uns; und die Helben handelten eben so dumm, wo nicht gar gemein, wie bei uns; und ber Haupthelb ist ein Laps und die Helbin eine gewöhnliche Schurze,

tannten wahrnehmen . . . und gar die gefeiertesten Namenträger, Renommeen der heroischen Vorzeit, z. B. der große Pelide Achilles, der tapfere Sohn der Thetis, wie miserabel erscheinen sie hier! Auf der andern Seite konnte auch das Stück nicht für eine Komödie erklärt werden; denn vollströmig floß darin das Blut, und erhaben genug klangen darin die längsten Reden der Weisheit, wie z. B. die Betrachtungen, welche Ulysses über die Nothwens digkeit der Auktoritas anstellt, und die die auf heutige Stunde die größte Beherzigung verdienten.

Nein, ein Stück, worin solche Reben gewechselt werden, das kann keine Komödie sein, sagten
die Kritiker, und noch weniger durften sie annehmen, daß ein armer Schelm, welcher, wie der Turnlehrer Maßmann, blutwenig Latein und gar
kein Griechisch verstand, so verwegen sein sollte,
die berühmten klassischen Helben zu einem Lustspiele
zu gebrauchen!

Nein, "Troilus und Cressida" ist weder Lustspiel noch Trauerspiel im gewöhnlichen Sinne; dieses Stück gehört nicht zu einer bestimmten Dichtungssart, und noch weniger kann man es mit den vorshandenen Maßstäben messen — es ist Shakspeare's eigenthümlichste Schöpfung. Wir können ihre hohe

Vortrefflichkeit nur im Allgemeinen anerkennen; zu einer besonderen Beurtheilung bedürften wir jener neuen Asthetik, die noch nicht geschrieben ist.

Wenn ich nun dieses Drama unter der Rubrik "Tragödien" einregistriere, so will ich badurch von vornherein zeigen, wie streng ich es mit solchen Überschriften nehme. Mein alter Lehrer der Poetik im Symnasium zu Düsseldorf bemerkte einst sehr scharfsinnig: "Diejenigen Stücke, worin nicht de heitere Geist Thalia's, sondern die Schwermuth Melpomene's athmet, gehören ins Gebiet der Tragödie." Bielleicht trug ich jene umfassende Definis tion im Sinne, als ich auf ben Gebanken gerieth, "Troilus und Cressida" unter die Tragödien zu steden. Und in der That, es herrscht darin eine jauchzende Bitterfeit, eine weltverhöhnende Ironie, wie sie uns nie in ben Spielen ber tomischen Muse begegnete. Es ist weit eher die tragische Göttin, welche überall in diesem Stude sichtbar wird, nur daß sie hier einmal lustig thun und Spaß machen möchte ... Und es ist, als sähen wir Melpomene auf einem Grisettenball den Chahut tanzen, freches Gelächter auf den bleichen Lippen, und den Tod im Bergen.

# Cassandra.

(Troilus und Creffiba.)

Es ist die wahrsagende Tochter des Priamus, welche wir hier im Bildnisse vorführen. Sie trägt im Herzen das schauerliche Vorwissen der Zukunft; sie verkündet den Untergang Ision's, und jetzt, wo Hektor sich waffnet, um mit dem schrecklichen Peliden zu kämpfen, sleht sie und jammert sie . . . Sie sieht im Geiste schon den geliebten Bruder aus offenen Todeswunden verbluten . . . Sie sleht und jammert. Vergebens! Niemand hört auf ihren Rath, und eben so rettungslos wie das ganze verblendete Volk sinkt sie in den Abgrund eines dunkeln Schicksals.

Kärgliche und eben nicht sehr bedeutungsvolle Worte widmet Shakspeare der schönen Seherin; sie ist bei ihm nur eine gewöhnliche Unglücksprophetin, die mit Wehegeschrei in der verfehmten Stadt umherläuft:

Ihr Auge rollt irre, Ihr Haar flattert wirre,

wie Figura zeigt.

Liebreicher hat sie unser großer Schiller in einem seiner schönsten Gedichte geseiert. Hier klagt sie dem pythischen Gotte mit den schneidendsten Jammertönen das Unglück, das er über seine Priesterin
verhängt ... Ich selber hatte einmal in öffentlicher Schulprüfung jenes Gedicht zu beklamieren, und
steden blieb ich bei den Worten:

> Frommt's den Schleier aufzuheben, Wo das nahe Schrecknis droht? Nur der Irrthum ist das Leben, Und das Wissen ist der Tod.

### gelena.

(Troilus und Creffiba.)

Dieses ist die schöne Helena, deren Geschichte ich euch nicht ganz erzählen und erklären kann; ich müsste denn wirklich mit dem Ei der Leda beginnen.

Ihr Titularvater hieß Thndarus, aber ihr wirklich geheimer Erzeuger war ein Sott, der in der Gestalt eines Vogels ihre gebenedeite Mutter befruchtet hatte, wie Dergleichen im Alterthum oft geschah. Früh verheirathet ward sie nach Sparta;
doch bei ihrer außerordentlichen Schönheit ist es
leicht begreiflich, daß sie dort bald verführt wurde,
und ihren Gemahl, den König Menelaus, zum Hahnrei machte.

Meine Damen, wer von euch sich ganz rein fühlt, werfe den ersten Stein auf die arme Schwesster. Ich will damit nicht sagen, daß es keine ganz treuen Frauen geben könne. War doch schon

das erste Weib, die berühmte Eva, ein Muster ehelicher Treue. Ohne den leisesten Ehebruchsgesdanken wandelte sie an der Seite ihres Gemahls, des berühmten Adam's, der damals der einzige Mann in der Welt war, und ein Schurzsell von Feigenblättern trug. Nur mit der Schlange konsversierte sie gern, aber bloß wegen der schönen französischen Sprache, die sie sich dadurch aneignete, wie sie denn überhaupt nach Bildung strebte. O, ihr Evastöchter, ein schönes Beispiel hat euch eure Stamm-Mutter hinterlassen! . . .

Frau Benus, die unsterbliche Göttin aller Wonne, verschaffte dem Prinzen Paris die Gunst der schönen Helena; er verletzte die heilige Sitte des Sastrechts, und entsloh mit seiner holden Beute nach Troja, der sichern Burg . . . was wir Alle ebenfalls unter solchen Umständen gethan hätten. Wir Alle, und darunter verstehe ich ganz besonders uns Deutsche, die wir gelehrter sind als andere Bölker, und uns von Jugend auf mit den Gessängen des Homer's beschäftigen. Die schöne Heslena ist unser frühester Liebling, und schon im Knabenalter, wenn wir auf den Schulbäuken sitzen und der Magister uns die schönen griechischen Verse expliciert, wo die trojanischen Greise beim Andlick der Helena in Entzückung gerathen . . . dann pochen

icon die sußesten Gefühle in unserer jungen unerfahrenen Bruft . . . Mit erröthenden Wangen und unsicherer Zunge antworten wir auf die grammatischen Fragen bes Magisters ... Späterhin, wenn wir älter und ganz gelehrt und sogar Hexenmeister geworden sind, und den Teufel selbst beschwören fönnen, dann begehren wir von bem bienenden Geiste, dass er uns die schöne Helena von Sparta verschaffe. Ich habe es schon einmal gesagt\*), ber Johannes Fauftus ist ber mahre Repräsentant ber Deutschen, des Bolkes, das im Wissen seine Luft befriedigt, nicht im Leben. Obgleich dieser berühmte Dottor, der Normal-Deutsche, endlich nach Sinnengenuß lechzt und schmachtet, sucht er ben Gegenstand der Befriedigung keineswegs auf den blubenden Fluren der Wirklichkeit, sondern im gelehrten Moder der Bücherwelt; und während ein französischer ober italiänischer Nekromant von dem Mephistopheles das schönste Weib der Gegenwart gefordert hatte, begehrt der deutsche Faust ein Beib, welches bereits vor Jahrtausenden gestorben ist, und ihm nur noch als schöner Schatten aus alt-

<sup>\*)</sup> Bei Gelegenheit ber Besprechung von Goethe's Faust — "Romantische Schule," erstes Buch; Sämmtliche Werke, Band VI, S. 94.

Anmertung bes Herausgebers.

griechischen Pergamenten entgegenlächelt, die Helena von Sparta! Wie bedeutsam charakterisiert dieses Verlangen das innerste Wesen des deutschen Volkes!

Eben so kärglich wie die Cassandra hat Shakspeare im vorliegenden Stücke, in "Troilus und Cressida," die schöne Helena behandelt. Wir sehen sie nebst Paris auftreten, und mit dem greisen Kuppler Pandarus einige heiter neckende Gespräcke wechseln. Sie soppt ihn, und endlich begehrt sie, daß er mit seiner alten medernden Stimme ein Liebeslied singe. Aber schmerzliche Schatten der Ahnung, die Vorgefühle eines entsetzlichen Ausgangs beschleichen manchmal ihr leichtsertiges Herz; aus den rosigsten Scherzen recken die Schlangen ihre schwarzen Köpschen hervor, und sie verräth ihren Gemüthszustand in den Worten:

"Lass uns ein Lied der Liebe hören . . . diese Liebe wird uns Alle zu Grunde richten. O Aupido! Kupido! Kupido!"

#### Virgilia.

(Coriolan.)

Sie ist das Weib des Coriolan, eine schüchterne Taube, die nicht einmal zu girren wagt in Gegenwart bes überstolzen Gatten. Wenn Dieser aus dem Felde siegreich zurücktehrt, und Alles ihm entgegenjubelt, senkt sie demüthig ihr Antlit, und der lächelnde Held neunt sie sehr sinnig: "Mein holdes Stillschweigen!" In diesem Stillschweigen liegt ihr ganzer Charakter; sie schweigt wie die erröthende Rose, wie die keusche Perle, wie det sehnsüchtige Abenbstern, wie bas entzückte Menschenberg ... es ist ein volles, kostbares, glühendes Schweigen, das mehr sagt als alle Beredtsamkeit, als jeder rhetorische Wortschwall. Sie ist ein verschämt sanftes Weib, und in ihrer zarten Holdseligkeit bilbet sie den reinsten Gegensatz zu ihrer Schwieger, ber römischen Wölfin Volumnia, die den Wolf Cajus

Marcius einst gesäugt mit ihrer eisernen Milch. Ja, Letztere ist die wahre Matrone, und aus ihren patricischen Zitzen sog die junge Brut Nichts als wilden Muth, "ungestümen Trotz und Verachtung des Vostes.

Wie ein Held durch solche früh eingesogenen Tugenden und Untugenden die Lorberkrone des Ruhmes erwirbt, dagegen aber die bessere Krone, den bürgerlichen Eichenkranz einbüßt, und endlich dis zum entsetzlichsten Verbrechen, dis zum Verrath an dem Vaterland, herabsinkend, ganz schmählich untergeht: Das zeigt uns Shakspeare in dem tragischen Vrama, welches "Coriolan" betitelt ist.

Nach "Troilus und Cressida," worin unser Dichster seinen Stoff der altgriechischen Heroenzeit entsnommen, wende ich mich zu dem "Coriolan," weil wir hier sehen, wie er römische Zustände zu behandeln verstand. In diesem Drama schildert er nämlich den Parteikampf der Patricier und Plebejer im alten Rom.

Ich will nicht geradezu behaupten, daß diese Schilderung in allen Einzelheiten mit den Annalen der römischen Geschichte übereinstimme; aber das Wesen jener Kämpfe hat unser Dichter aufs tiefste begriffen und dargestellt. Wir können Solches um so richtiger beurtheilen, da unsere Gegenwart manche

Erscheinungen aufweist, die dem betrübsamen Zwiespalte gleichen, welcher einft im alten Rom zwischen ben bevorrechteten Patriciern und den herabgewürdigten Plebejern herrschte.. Man sollte manchmal glauben, Shakspeare sei ein heutiger Dichter, der im heutigen London lebe und unter römischen Masken die jetzigen Tories und Radikalen schilbern wolle. Was uns in solcher Meinung noch bestärken könnte, ist die große Ahnlichkeit, die sich überhaupt zwischen ben alten Römern und heutigen Englandern und den Staatsmännern beiber Bölker vorfindet. In der That, eine gewisse poesielose Barte, Habsucht, Blutgier, Unermüdlichkeit, Charakterfestigteit ist den heutigen Englandern eben so eigen wie den alten Römern, nur daß Diese weit mehr Landratten als Wasserratten waren; in der Unliebenswürdigkeit, worin sie Beide ben bochsten Gipfel erreicht haben, sind sie sich gleich. Die auffallendste Wahlverwandtschaft bemerkt man bei dem Abel Der englische wie der ehemalige beider Bölker. römische Ebelmann ift patriotisch: die Baterlands. liebe hält ihn, trop aller politischen-Rechtsverschiebenheit, mit den Plebejern aufs innigste verbunden, und dieses sympathetische Band bewirkt, daß die englischen Aristokraten und Demokraten, wie einst die römischen, ein Ganzes, ein einiges Bolt bilben.

In andern Ländern, wo der Adel weniger an den Boben, sondern mehr an die Person des Fürsten gefesselt ist, oder gar sich ganz den partifulären Interessen seines Standes hingiebt, ift Dieses nicht ber Fall. Dann finden wir bei dem englischen, wie einst bei dem römischen Abel, das Streben nach Auftoritas als das Höchste, Ruhmwürdigste und mittelbar auch Einträglichste; ich sage das mittelbar Einträglichste, ba, wie einst in Rom, so jetzt auch in England die Berwaltung der höchsten Staats= ämter nur durch misbrauchten Einfluß und ber= kömmliche Erpreffungen, also mittelbar, bezahlt wird. Bene Amter sind Zweck der Jugenderziehung in den hohen Familien bei den Engländern, ganz wie einst bei ben Römern; und, wie bei Diesen, so auch bei Benen gilt Kriegskunft und Beredtsamkeit ale die besten Hilfsmittel fünftiger Auftoritas. Wie bei ben Römern, so auch bei ben Engländern, ist die Tradition des Regierens und des Administrierens das Erbtheil der edlen Geschlechter; und dadurch werden die englischen Tories vielleicht eben so lange unentbehrlich sein, ja sich eben so lange in Macht erhalten, wie die senatorischen Familien bes alten Rom's.

Nichts aber ist dem heutigen Zustand in England so ähnlich wie jene Stimmenbewerbung, die wir im "Coriolan" geschilbert sehen. Mit welchem verbissenen Grimm, mit welcher höhnischen Ironie bettelt der römische Tory um die Wahlstimmen der guten Bürger, die er in der Seele so tief verachtet, deren Zustimmung ihm aber so unentsbehrlich ist, um Konsul zu werden! Nur daß die meisten englischen Lords, die, statt in Schlachten, nur in Fuchsjagden ihre Wunden erworden haben, und sich von ihren Müttern in der Verstellungsstunst besser unterrichten lassen, bei den heutigen Parlamentswahlen ihren Grimm und Hohn nicht so zur Schau tragen wie der starre Coriolan.

Wie immer, hat Shakspeare auch in dem vorsliegenden Drama die höchste Unparteisichkeit aussgeübt. Der Aristokrat hat hier Recht, wenn er seine plebezischen Stimmherrn verachtet; denn er sühlt, dass er selber tapferer im Kriege war, was bei den Römern als höchste Tugend galt. Die armen Stimmherrn, das Bolk, haben indessen ebenfalls Recht, sich ihm trot dieser Tugend zu widersetzen; denn er hat nicht undeutlich geäußert, dass er als Konsul die Brotvertheilung abschaffen wolle. "Das Brot ist aber das erste Recht des Volks."

#### Portia.

(gulius Cafar.)

Der Hauptgrund von Cafar's Popularität mat die Großmuth, womit er das Volk behandelte, und seine Freigebigkeit. Das Bolk ahnete in ihm ben Begründer jener bessern Tage, die ce unter seinen Nachkommen, den Raisern, erleben sollte; benn Diese gewährten dem Bolke sein erstes Recht: sie gaben ihm sein tägliches Brot. Gern verzeihen wir den Raisern die blutigste Willfür, womit sie einige hundert patricische Familien behandelten und die Privilegien berfelben verspotteten; wir erkennen in ihnen, und mit Dank, die Zerstörer jener Abelsherrschaft, welche dem Bolk für die härtesten Dienste nur kärg= lichen Lohn bewilligte; wir preisen sie als weltliche Heilande, die, erniedrigend die Hohen und erhöhend die Miedrigen, eine bürgerliche Gleichheit einführten. Mag immerhin der Advokat der Vergangenheit, der Patricier Tacitus, die Privatlaster und Tollheiten der Cäsaren mit dem poetischsten Gifte beschreiben, wir wissen doch von ihnen das Bessere: sie füttersten das Volk.

Cäsar ist es, welcher die römische Aristofratie ihrem Untergang zuführt und den Sieg der Dc-mokratie vorbereitet. Indessen, manche alte Patriscier hegen im Herzen noch den Geist des Republikanismus; sie können die Oberherrschaft eines Einzigen noch nicht vertragen; sie können nicht leben, wo ein Einziger das Haupt über das ihre erhebt, und sei es auch das herrliche Haupt eines Julius Cäsar; und sie weigen ihre Dolche und tödten ihn.

Demokratie und Königthum stehen sich nicht seindlich gegenüber, wie man fälschlich in unsern Tagen behauptet hat. Die beste Demokratie wird immer diejenige sein, wo ein Einziger als Infarnation des Volkswillens an der Spitze des Staates steht, wie Gott an der Spitze der Weltregierung; unter jenem, dem inkarnierten Volkswillen, wie unter der Majestät Gottes, blüht die sicherste Menschensgleichheit, die echteste Demokratie. Aristokratismus und Republikanismus stehen einander ebenfalls nicht seindlich gegenüber, und Das sehen wir am klarssten im vorliegenden Drama, wo sich eben in den

hochmuthigsten Aristofraten der Geist des Republis fanismus mit seinen schärfsten Charafterzügen aus= spricht. Bei Cassius noch weit mehr als bei Brutus, treten uns diese Charafterzüge entgegen. Wir haben nämlich schon längst die Bemerkung gemacht, dass ber Geist bes Republikanismus in einer gewissen engbruftigen Eifersucht besteht, die Nichts über sich bulben will; in einem gewissen Zwergneib, der allem Emporragenden abhold ift, der nicht einmal die Tugend durch einen Menschen repräsen= tiert seben möchte, fürchtend, daß solcher Tugend= repräsentant seine höhere Persönlichkeit machen könne. Die Republikaner sind daher heut zu Tage bescheibenheitsüchtige Deisten, und sähen gern in den Menschen nur kummerliche Lehmfiguren, die, gleichgeknetet aus den Sanden eines Schöpfers hervorgegangen, sich aller hochmüthigen Auszeichnungslust und ehrgeizigen Prunksucht enthalten follten. Die englischen Republikaner hulbigten einst einem ähnlichen Principe, dem Puritanismus, und Dasselbe gilt von den altrömischen Republikanern: sie waren namlich Stoiker. Wenn man Dieses bebenkt, muß man erstaunen, mit welchem Scharf= sinn Shakspeare den Cassius geschildert hat, nament= lich in seinem Gespräche mit Brutus, wenn er

hört, wie das Volk den Casar, den es zum . König erheben möchte, mit Jubelgeschrei begrüßt:

Ich weiß es nicht, wie Ihr und andre Menschen Bon diesem Leben bentt; mir, für mich felbst, Wär' es so lieb, nicht ba sein, als zu leben In Furcht vor einem Wesen wie ich selbst. Ich tam wie Casar frei zur Welt, so Ihr; Wir nahrten uns so gut, wir konnen Beibe So gut, wie er, bes Winters Frost ertragen. Denn einft, an einem rauhen, stürm'ichen Tage, Als wild die Tiber an ihr Ufer tobte, Sprach Casar zu mir: Wagst du, Cassius, nun Mit mir zu springen in die zorn'ge Flut, Und bis dorthin zu schwimmen? — Auf dies Wort, Bekleibet, wie ich war, stürzt' ich hinein, Und hieß ihn folgen; wirklich that er's auch. Der Strom brüllt' auf uns ein, wir schlugen ibn Mit wadern Sehnen, warfen ihn bei Seit', Und hemmten ihn mit einer Bruft des Trotes; Doch eh' wir bas erwählte Ziel erreicht, Rief Cafar: Hilf mir, Cassius! ich sinke. Ich, wie Aneas, unser großer Ahn, Aus Troja's Flammen einst auf seinen Schultern Den alten Bater trug, jo aus ben Wellen Bog ich ben muben Cafar. — Und ber Mann

Ift nun zum Gott erhöht, und Cassius ist. Ein arm Geschöpf, und muß ben Rücken beugen, Nict Casar nur nachlässig gegen ihn. Als er in Spanien war, hatt' er ein Fieber, Und wenn ber Schau'r ihn ankam, merkt' ich wohl Sein Beben: ja, er bebte, dieser Gott! Das feige Blut der Lippen nahm die Flucht, Sein Auge, beffen Blid bie Welt bebräut, Berlor ben Glanz, und achzen hört' ich ihn. Ba, dieser Mund, ber horchen hieß die Römer, Und in ihr Buch einzeichnen seine Reben, Ach, rief: "Titinius! gieb mir zu trinken!" Wie'n frankes Mäbchen. Götter! ich erstaune, Wie nur ein Mann so schwächlicher Natur Der stolzen Welt den Borsprung abgewann, Und nahm bie Palm' allein.

Cäsar selber kennt seinen Mann sehr gut, und in einem Gespräche mit Antonius entfallen ihm die tiefsinnigen Worte:

Lasst wohlbeleibte Männer um mich sein, Mit glatten Köpfen, und die Nachts gut schlasen. Der Cassius dort hat einen hohlen Blick; Er denkt zu viel: die Leute sind gefährlich. Wär' er nur fetter! — Zwar ich fürcht' ihn nicht, Doch wäre Furcht nicht meinem Namen freud, Ich kenne Niemand, den ich eher miede Als diesen hagern Cassius. Er liest Biel; Er ist ein großer Prüser, und durchschaut Das Thun der Menschen ganz; er liebt kein Spiel, Wie du, Autonius; hört nicht Musik; Er lächelt selten, und auf solche Weise, Als spott' er sein, verachte seinen Geist, Den irgend was zum Lächeln bringen konnte. Und solche Männer haben nimmer Ruh', Solang sie Semand größer sehn als sich. Das ist es, was sie so gefährlich macht.

Cassius ist Republikaner, und, wie wir es oft bei solchen Menschen sinden, er hat mehr Sinn für edle Männerfreundschaft als für zarte Frauensliebe. Brutus hingegen opfert sich für die Republik, nicht weil er seiner Natur nach Republikaner, sons dern weil er ein Tugendheld ist, und in jener Aufsopferung eine höchste Aufgabe der Pflicht sieht. Er ist empfänglich für alle sansten Sefühle, und mit weicher Seele hängt er an seiner Gattin Portia.

Portia, eine Tochter des Cato, ganz Römerin, ist dennoch liebenswürdig, und selbst in den höchsten Aufflügen ihres Heroismus offenbart sie den weiblichsten-Sinn und die sinnigste Weiblichkeit. Mit ängstlichen Liebesaugen lauert sie auf jeden
Schatten, der über die Stirne ihres Gemahls dahinzieht und seine bekümmerten Gedanken verräth. Sie will wissen, was ihn quält, sie will die Last des Geheimnisses, das seine Seele drückt, mit ihm theilen . . . Und als sie es endlich weiß, ist sie dennoch ein Weib, unterliegt fast den surchtbaren Besorgnissen, kann sie nicht verbergen und gesteht selber:

Ich habe Mannessinn, doch Weiberohnmacht, Wie fällt doch ein Geheimnis Weibern schwer

#### Cleopatra.

(Antonius und Cleopatra.)

Ja, Dieses ist die berühmte Königin von Agypten, welche den Antonius zu Grunde gerichtet hat Er wusste es ganz bestimmt, daß er durch dieses Weib seinem Verderben entgegenging, er will sich ihren Zauberfesseln entreißen . . .

Schnell muß ich fort von hier.

Er flieht . . . doch nur um desto eher zurückzukehren zu den Fleischtöpfen Ügyptens, zu seiner alten Nilschlange, wie er sie nennt . . . bald sühlt er sich wieder mit ihr im prächtigen Schlamme zu Alexandrien, und dort, erzählt Ottavius:

Dort auf dem Markt, auf silberner Tribüne, Auf goldnen Stühlen, thront er öffentlich Mit der Cleopatra. Cäsarion saß Bu ihren Füßen, den man für den Sohn Von meinem Vater hält; und alle die Unechten Kinder, die seit jener Zeit Erzeugte ihre Wollust. Ihr verlieh Ägypten er zum Eigenthum, und machte Von Niedersprien, Cyprus, Lydien sie Zur unumschränkten Königin.

An dem Ort,

Wo man die öffentlichen Spiele giebt, Da kündet' er als Könige der Kön'ge Die Söhne; gab Großmedien, Parthien, Armenien dem Alexander, wieß Dem Ptolomäus Shrien, Cilicien Und auch Phönicien an. Sie selbst erschien In Schmuck der Göttin Isis diesen Tag, Und, wie man sagt, ertheilte sie vorher Auf diese Weise oftmals schon Gehör.

Die ägyptische Zanberin hält nicht bloß sein Herz, sondern auch sein Hirn gefangen, und verswirrt sogar sein Feldherrntalent. Statt auf dem festen Lande, wo er geübt im Siegen, liefert er die Schlacht auf der unsichern See, wo seine Tapsferkeit sich weniger geltend machen kann; — und dort, wohin das launenhafte Weib ihm durchaus

folgen wollte, ergreist sie plöglich die Flucht nebst allen ihren Schiffen, eben im entscheibenden Momente des Kampfes; — und Antonius, "gleich einem brünst'gen Entrich," mit ausgespannten Segelflügeln, flieht ihr nach, und lässt Ehre und Glück im Stich. Aber nicht blog burch die weiblichen Launen Cleopatra's erleidet der unglückselige Held die schmählichste Niederlage; späterhin übt sie gegen ihn sogar ben schwärzesten Verrath, und lässt, im geheimen Einverständnis mit Octavius, ihre Flotte zum Feinde übergeben . . . Sie betrügt ihn aufs nieberträchtigste, um im Schiffbruche seines Slücks ihre eigenen Güter zu retten, ober gar noch einige größere Vortheile zu erfischen . . . Sie treibt ihn in Verzweiflung und Tob durch Arglist und Lüge ... Und bennoch bis zum letten Augenblicke liebt er fie mit ganzem Bergen; ja, nach jedem Berrath, den sie an ihm übte, entlodert seine Liebe um so flammender. Er flucht freilich über ihre jedesmalige Tücke, er kennt alle ihre Gebrechen, und in den rohesten Schimpfreden entladet sich seine bessere Einsicht, und er fagt ihr die bittersten Wahrheiten

Sh' ich dich kannte, warst du halb verwelkt! Ha! ließ ich deßhalb ungedrückt in Rom Mein Kissen, gab darum die Zeugung auf Rechtmäß'ger Kinder und von einem Kleinod Der Frauen, um von Der getäuscht zu sein, Die gern sieht, daß sie Andre unterhalten?

Du warst von jeher eine Heuchlerin. Doch werden wir in Missethaten hart, Dann — o des Unglück! — schließen weise Götter

Die Augen uns; in unsern eigenen Roth Versenken sie das klare Urtheil; machen, Daß wir anbeten unsern Wahn und lachen, Wenn wir hinstolpern ins Verderben.

Als kalten Bissen auf Des todten Cäsar's Schüssel fand ich dich; Du warst ein Überbleibsel schon des Enezus Pompejus; andrer heißer Stunden nicht Zu denken, die, vom allgemeinen Ruf Nicht aufgezeichnet, du wollüstig dir Erhaschtest.

Aber wie jener Speer des Achilles, welcher die Wunden, die er schlug, wieder heilen konnte, so kann der Mund des Liebenden mit seinen Küssen auch die tödlichsten Stiche wieder heilen, womit sein scharfes Wort das Gemüth des Geliebten ver-

1

lett hat.... Und nach jeder Schändlickleit, welche die alte Nilschlange gegen den römischen Wolf ausübte, und nach jeder Schimpfrede, die Dieser darüber losheulte, züngeln sie Beide mit einander um
so zärtlicher; noch im Sterben drückt er auf ihre Lippen von so vielen Küssen noch den letzten Kuß...

Aber auch sie, die ägyptische Schlange, wie liebt sie ihren römischen Wolf! Ihre Verräthereien sind nur äußerliche Windungen der bösen Wurmsnatur, sie übt Dergleichen mehr mechanisch aus ansgedorner oder angewöhnter Unart... aber in der Tiese ihrer Seele wohnt die unwandelbarste Liebe für Antonius, sie weiß es selbst nicht, dass diese Liebe so start ist, sie glaubt manchmal, diese Liebe überwinden oder gar mit ihr spielen zu können, und sie irrt sich, und dieser Irrthum wird ihr erst recht klar in dem Augenblick, wo sie den geliebten Mann auf immer verliert, und ihr Schmerz in die erhabenen Worte ausbricht:

Ich träumt': es gab einst einen Feldherrn Mar Anton! — D einen zweiten, gleichen Schlaf, Um noch einmal solch einen Mann zu seh'n!

Sein Gesicht

War wie des Himmels Antlit. Drinnen stand

Die Sonn' und auch'ein Mond und liefen um, Und leuchteten der Erde kleinem D.

Seine Füße

Beschritten Oceane; sein empor= Gestreckter Arm umsauste eine Welt; Der Harmonie der Sphären glich die Stimme, Wenn sie den Freunden tönte; wenn er meint' Den Erdfreis zu bezähmen, zu erschüttern, Wie Donner rasselnd. Seine Güte kannte Den Winter nie; sie war ein Herbst, der stets Durch Ernten reicher ward. Delphinen gleich War sein Ergößen, die den Rücken ob Dem Elemente zeigen, das sie hegt. Es wandelten in seiner Liverei Der Königs= und der Fürstenkronen viel'. Und Königreich' und Inseln sielen ihm Wie Münzen aus der Tasche.

Diese Eleopatra ist ein Weib. Sie liebt und verräth zu gleicher Zeit. Es ist ein Irrthum zu glauben, daß die Weiber, wenn sie uns verrathen, auch aufgehört haben uns zu lieben. Sie folgen nur ihrer angebornen Natur; und wenn sie auch nicht den verbotenen Kelch leeren wollen, so möchsten sie doch manchmal ein bischen nippen, an dem

Rande lecken, um wenigstens zu kosten, wie Gift schmeckt. Nächst Shakspeare, in vorliegender Trasgödie, hat dieses Phänomen Niemand so gut gesschildert wie unser alter Abbé Prevost in seinem Romane "Manon de Lescaut". Die Intuition des größten Dichters stimmt hier überein mit der nüchsternen Beobachtung des kühlsten Prosaikers.

Ja, diese Cleopatra ist ein Weib, in der holdseligsten und vermalebeitesten Bedeutung des Wortes! Sie erinnert mich an jenen Ausspruch Lessing's: Als Gott das Weib schuf, nahm er den Thon zu fein! Die Überzartheit seines Stoffes verträgt sich nun felten mit den Ansprüchen des Lebens. Dieses Weschöpf ist zu gut und zu schlecht für diese Welt. Die lieblichsten Vorzüge werden hier die Ursache der verdrieglichsten Gebrechen. Mit entzückender Wahrheit schildert Shafspeare schon gleich beim Auftreten der Cleopatra den bunten flatterhaften Launengeist, der im Kopfe der schönen Königin beständig rumort, nicht selten in den bedenklichsten Fragen und Gelüften übersprudelt, und vielleicht eben als der lette Grund von all ihrem Thun und Lassen zu betrachten ist. Nichts ist charakteri= stischer als die fünfte Scene des ersten Afts, wo sie von ihrer Kammerjungfer verlangt, dass sie ihr Mandragora zu trinken gebe, bamit dieser Schlaftrunk ihr die Zeit ausfülle, während Antonius entfernt. Dann plagt sie der Teufel, ihren Kastrasten Mardian zu rufen. Er frägt unterthänig, was seine Gebieterin begehre. Singen will ich dich nicht hören, antwortet sie, denn Nichts gefällt mir jett, was Eunuchen eigen ist — aber sage mir: Fühlst du denn Leidenschaft?

Marbian.

Ba, holde Königin!

Cleopatra.

In Wahrheit?

Mardian.

Nicht in Wahrheit;

Denn Nichts vermag ich, als was in der Wahrheit Mit Anstand kann geschehn, und doch empfind' Ich heft'ge Triebe, denk' auch oft an Das, Was Mars mit Benus that.

#### Cleopatra.

O Charmian!

Wo, glaubst du, ist er jett? Steht oder sitt er? Geht er umher? besteigt er jett sein Roß? Beglücktes Roß, das seine Last erträgt! Sei tapfer, Roß! denn weißt du, wen du trägst? Der Erde halben Atlas! Ihn, den Arm, Den Helm der Menschen! Sprechen wird er oder Beine's Werte. Vd. III.

Wird murmeln jetzt: Wo ist nun meine Schlange Des alten Nil's? — Denn also nennt er mich.

Soll ich, ohne Furcht vor diffamatorischem Misslächeln, meinen ganzen Gedanken aussprechen, so mus ich ehrlich bekennen: dieses ordnungslose Fühlen und Denken der Cleopatra, welches eine Folge des ordnungslosen, müßigen und beunruhigten Lebenswandels, erinnert mich an eine gewisse Klasse verschwenderischer Frauen, deren kostspicliger Haus= halt von einer außerehelichen Freigebigkeit bestritten wird, und die ihre Titulargatten sehr oft mit Liebe und Treue, nicht selten auch mit bloger Liebe, aber immer mit tollen Launen plagen und beglücken. Und war sie denn im Grunde etwas Anders, diese Cleopatra, die mahrlich mit ägpptischen Kronein= fünften nimmermehr ihren unerhörten Luxus be= zahlen konnte, und von dem Antonius, ihrem rö= mischen Entreteneur, die erpressten Schätze ganzer Provinzen als Geschenke empfing, und im eigent= lichen Sinne des Wortes eine unterhaltene Köni= gin war!

In dem aufgeregten, unstäten, aus lauter Extremen zusammengewürfelten, drückend schwülen Geiste der Cleopatra wetterleuchtet ein sinnlich wilder, schweselgelber Witz, der uns mehr erschreckt

als ergött. Plutarch giebt uns einen Begriff von diesem Witze, der sich mehr in Handlungen als in Worten ausspricht, und schon in der Schule lachte ich mit ganzer Seele über ben mhstificierten Antonius, der mit seiner königlichen Geliebten auf den Fischfang ausfuhr, aber an seiner Schnur lauter eingesalzene Fische heraufzog; denn die schlaue Agpp= terin hatte heimlich eine Menge Taucher bestellt, welche unter dem Wasser an dem Angelhaken des verliebten Römers jedesmal einen eingefalzenen Fisch zu befestigen wussten. Freilich, unser Lehrer machte bei dieser Anekdote ein sehr ernsthaftes Gesicht, und tadelte nicht wenig den frevelhaften Übermuth, womit die Königin das Leben ihrer Unterthanen, jener armen Taucher, aufs Spiel fette, um den besagten Spaß auszuführen; unser Lehrer war überhaupt kein Freund der Cleopatra, und er machte uns sehr nachbrücklich darauf aufmerksam, wie sich der Antonius durch dieses Beib seine ganze Staats-Rarriere verdarb, in häusliche Unannehmlichkeiten verwidelte, und endlich ins Unglud stürzte.

Sa, mein alter Lehrer hatte Recht, es ist äußerst gefährlich, sich mit einer Person, wie die Cleopatra, in ein näheres Verhältnis einzulassen. Ein Held kann dadurch zu Grunde gehen, aber auch nur ein Held. Der lieben Mittelmäßigkeit droht hier, wie überall, keine Gefahr.

Wie der Charakter der Cleopatra, so ist auch ihre Stellung eine äußerst witige. Dieses launische, luftsüchtige, wetterwendische, fieberhaft kokette Weib, diese antike Pariserin, diese Göttin des Lebens, gaufelt und herrscht über Agypten, dem schweigsam starren Todtenland ... Ihr kennt es wohl, jenes Agppten, jenes geheimnisvolle Mizraim, jenes enge Nilthal, das wie ein Sarg aussieht . . . Im hohen Schilfe greint das Krokobil oder das ausgesetzte Rind der Offenbarung . . . Felsentempel mit kolossalen Pfeilern, woran beilige Thierfragen lehnen, häßlich bunt bemalt . . . An der Pforte nickt der hiero= glyphenmützige Isismönch . . . In üppigen Villas halten die Mumien ihre Siesta, und die vergoldete Larve schützt sie vor den Fliegenschwärmen der Verwesung . . . Wie stumme Gedanken stehen bort die schlanken Obelisken und die plumpen Pyra= miden . . . Im Hintergrund grüßen die Mondberge Athiopiens, welche die Quellen des Nil's verhüllen ... Überall Tod, Stein und Geheimnis . . . Und über dieses Land herrschte als Königin die schöne Clewatra.

Wie witig ist Gott!

### Lavinia.

(Titus Anbronifus.)

In "Bulius Cafar" seben wir die letzten Zudungen des republikanischen Geistes, der dem Auftommen ber Monarchie vergebens entgegenkämpft; die Republik hat sich überlebt, und Brutus und Cassius können nur den Mann ermorden, der zuerst nach der königlichen Krone greift, keineswegs aber vermögen sie das Königthum zu tödten, das in den Bedürfnissen der Zeit schon tief wurzelt. In An= tonius und Cleopatra sehen wir, wie, statt des einen gefallenen Casar's, drei andre Casaren nach der Weltherrschaft die tühnen Hande strecken; die Principienfrage ist gelöst, und der Kampf, der zwischen diesen Triumvirn ausbricht, ist nur eine Personenfrage: Wer soll Imperator sein, Herr über alle Menschen und Lande? Die Tragödie, betitelt "Titus Andronikus," zeigt uns, daß auch diese

unbeschränkte Alleinherrschaft im römischen Reiche dem Gefete aller irdischen Erscheinungen folgen, nämlich in Verwesung übergeben musste, und Nichts gewährt einen so widerwärtigen Anblick wie jene späteren Casaren, die dem Wahnsinn und dem Verbrechen der Neronen und Caligulen noch die win= digste Schwächlichkeit hinzufügten. Diesen, den Neronen und Caligulen, schwindelte auf ber Höhe ihrer Allmacht; sich erhaben dünkend über alle Menschlichkeit, wurden sie Unmenschen; sich selber für Götter haltend, wurden sie gottlos; ob ihrer Ungeheuerlichkeit aber können wir vor Erstaunen fie kaum mehr nach vernünftigen Maßstäben beurtheilen. Die späteren Casaren hingegen sind weit mehr Gegenstände unseres Mitleids, unseres Unwillens, unseres Ekels; es fehlt ihnen die heidnische Selbstvergötterung, der Rausch ihrer alleinis gen Majestät, ihrer schauerlichen Unverantwortlichkeit ... Sie sind dristlich zerknirscht, und ber schwarze Beichtiger hat ihnen ins Gewissen geredet, und sie ahnen jett, das sie nur armselige Würmer sind, daß sie von der Gnade einer höhern Gottheit abhängen, und dass sie einst für ihre irdischen Sün= den in der Hölle gesotten und gebraten werden.

Obleich in "Titus Andronikus" noch das äußere Gepränge des Heidenthums waltet, so offenbart

sich boch in diesem Stück schon der Charafter der spätern dristlichen Zeit, und die moralische Ber= kehrtheit in allen sittlichen und bürgerlichen Dingen ist schon ganz byzantinisch. Dieses Stuck gebort sicher zu Shakspeare's frühesten Erzeugnissen, obgleich manche Kritiker ihm die Autorschaft streitig machen; es herrscht barin eine Unbarmberzigkeit, eine schneidende Vorliebe für das Häsliche, ein titanisches Habern mit ben göttlichen Mächten, wie wir Dergleichen in den Erstlingswerken der größten Dichter zu finden pflegen. Der Held, im Gegen= jat zu seiner ganzen bemoralisierten Umgebung, ist ein echter Römer, ein Überbleibsel aus der alten starren Periode. Ob bergleichen Menschen damals noch existierten? Es ist möglich; denn die Natur liebt es von allen Kreaturen, beren Gattung unter= geht oder sich transformiert, noch irgend ein Exem= plar aufzubewahren, und sei es auch als Berstei= nerung, wie wir Dergleichen auf Bergeshöhen zu finden pflegen. Titus Andronikus ist ein solcher versteinerter Römer, und seine fossile Tugend ist eine mahre Kuriosität zur Zeit der spätesten Casaren.

Die Schändung und Verstümmelung seiner Tochter Lavinia gehört zu den entsetzlichsten Scenen, die sich bei irgend einem Autor finden. Die Geschichte der Philomele in den Verwandlungen des Ovidius ist lange nicht so schauberhaft; denn der unglücklichen Römerin werden sogar die Hände absgehackt, damit sie nicht die Urheber des grausamsten Bubenstücks verrathen könne. Wie der Vater durch seine starre Männlichkeit, so mahnt die Tochter durch ihre hohe Weibeswürde an die sittlichere Versgangenheit; sie scheut nicht den Tod, sondern die Entehrung, und rührend sind die kenschen Worte, womit sie ihre Feindin, die Kaiserin Tamora, um Schonung ansleht, wenn die Söhne Derselben ihren Leib beslecken wollen:

Nur schnellen Tod ersleh' ich! — und noch Eins, Was Weiblichkeit zu nennen mir verweigert: Entzieh mich ihrer Wollust, schrecklicher Als Mord für mich, und wälze meine Leiche In eine garst'ge Grube, wo kein Auge Des Mannes jemals meinen Körper sieht. D, Dies erfüll, und sei erbarmungsvoll Als Mörderin!

In dieser jungfräulichen Reinheit bildet Las vinia den vollendeten Gegensatz zu der erwähnten Kaiserin Tamora; hier, wie in den meisten seiner Dramen, stellt Shakspeare zwei ganz gemüthsvers schiedene weibliche Gestalten neben einander, und veranschaulicht uns ihren Charafter durch den Kontrast. Dieses sahen wir schon in "Antonius und Cleopatra," wo neben der weißen, kalten, sittlichen, erzprosaischen und häuslichen Octavia unsere gelbe, ungezügelte, eitle und inbrünstige Ägypterin desto plastischer hervortritt.

Aber auch jene Tamora ist eine schöne Figur, und es bünkt mir eine Ungerechtigkeit, daß ber englische Grabstichel in gegenwärtiger Galerie Shakspeare'scher Frauen ihr Bildnis nicht eingezeichnet hat. Sie ist ein schönes majestätisches Weib, eine bezaubernd imperatorische Gestalt, auf der Stirne das Zeichen der gefallenen Göttlichkeit, in den Augen eine weltverzehrende Wollust, prachtvoll lasterhaft, lechzend nach rothem Blut. Weitblickend milde, wie unser Dichter sich immer zeigt, hat er schon in der ersten Scene, wo Tamora erscheint, alle die Greuel, die sie später gegen Titus Andronikus ausübt, im Boraus justificiert. Denn bieser starre Römer, ungerührt von ihren schmerzlichsten Mutterbitten, lässt ihren geliebten Sohn gleichsam vor ihren Augen hinrichten; sobald sie nun in der werbenden Gunst des jungen Kaisers die Hoff= nungsstrahlen einer fünftigen Rache erblickt, ent= ringeln sich ihren Lippen die jauchzend finstern Worte:

Ich will es ihnen zeigen, was es heißt, Wenn eine Königin auf den Straßen knict, Und Gnad' umsonst ersicht.

Wie ihre Grausamkeit entschuldigt wird durch das erduldete Übermaß von Qualen, so erscheint die metenhafte Liederlichkeit, womit sie sich sogar einem scheußlichen Mohren hingiebt, gewissermaßen veredelt durch die romantische Poesie, die sich darin ausspricht. Sa, zu den schauerlich süßesten Zaubergemälden der romantischen Poesie gehört jene Scene, wo während der Jagd die Kaiserin Tamora ihr Gefolge verlassen hat, und ganz allein im Walde mit dem geliebten Mohren zusammentrifft.

Warum so traurig, holder Aaron?
Da doch umher so heiter Alles scheint.
Die Bögel singen überall im Busch,
Die Schlange liegt im Sonnenstrahl gerollt,
Das grüne Laub bebt von dem kühlen Hauch,
Und bildet bunte Schatten auf dem Boden.
Im süßen Schatten, Aaron, laß uns sitzen,
Indeß das Echo schwathast Hunde äfft,
Und wiederhallt der Hörner hellen Klang,
Als sei die Jagd verdoppelt; — laß uns sitzen,

Und horchen auf das gellende Getöse.

Nach solchem Zweikampf, wie der war, den Dido — Erzählt man — mit Üneas einst genoß,
Als glücklich sie ein Sturmwind übersiel,
Und die verschwiegne Grotte sie verbarg,
Laß uns verschlungen Beide, Arm in Arm,
Wenn wir die Lust genossen, goldnem Schlaf
Uns überlassen; während Hund und Horn
Und Vögel mit der süßen Melodie
Uns Das sind, was der Anme Lied ist, die
Damit das Kindlein lullt und wiegt zum Schlaf.

Während aber Wollustgluthen aus den Augen der schönen Kaiserin hervorlodern, und über die schwarze Gestalt des Mohren wie lockende Lichter, wie züngelnde Flammen ihr Spiel treiben, denkt Dieser an weit wichtigere Dinge, an die Aussüh-rung der schändlichsten Intriguen, und seine Ant-wort bildet den schrofssten Gegensatz zu der brünstigen Anrede Tamora's.

## Conftanze.

(König Johann.)

Es war am 29. August des Jahrs 1827 nach Christi Geburt, als ich im Theater zu Berlin bei der ersten Vorstellung einer neuen Tragödie vom Herrn E. Raupach allmählig einschlief.

Für das gebildete Publikum, das nicht ins Theater geht und nur die eigentliche Literatur kennt, muß ich hier bemerken, daß benannter Herr Raupach ein sehr nützlicher Mann ist, ein Tragös diens und KomödiensLieferant, welcher die Berliner Bühne jeden Monat mit einem neuen Meisterwerke versieht. Die Berliner Bühne ist eine vortrefsliche Anstalt und besonders nützlich für Hegel'sche Philos sophen, welche des Abends von dem harten Tags werk des Denkens ausruhen wollen. Der Geist ers holt sich dort noch weit natürlicher als bei Wisotsi. Man geht ins Theater, streckt sich nachlässig hin auf die sammtnen Bänke, lorgniert die Augen seiner Nachbarinnen oder die Beine der eben auftretensten Mimin, und wenn die Kerls von Komödianten nicht gar zu laut schreien, schläft man ruhig ein, wie ich es wirklich gethan am 29. August des Jahres 1827 nach Christi Geburt.

Als ich erwachte, war Alles dunkel rund um mich her, und bei dem Scheine einer mattflimmern= den Lampe erkannte ich, dass ich mich ganz allein im leeren Schauspielhause befand. Ich beschloß, ben übrigen Theil der Nacht dort zu verbringen, suchte wieder gelinde einzuschlafen, welches mir aber nicht mehr so gut gelang wie einige Stunden vorher, als der Mohnduft der Raupach'schen Verse mir in die Nase stieg; auch störte mich allzusehr das Anis= pern und Gepiepse der Mäuse. Unfern vom Dr= chefter raschelte eine ganze Mäusekolonie, und da ich nicht bloß Raupach'sche Verse, sondern auch die Sprache aller übrigen Thiere verstehe, so erlauschte ich ganz unwillfürlich die Gespräche jener Mäuse. Sie sprachen über Gegenstande, die ein benkendes Geschöpf am meisten interessieren mussen: über die letten Gründe aller Erscheinungen, über das Wesen der Dinge an und für sich, über Schicksal und Freiheit des Willens, über die große Raupach'sche Tragödie, die sich kurz vorher mit allen möglichen

## Constanze.

---

1

#

::

(Rönig Johann

Es war am 29. August des S Christi Geburt, als ich im Theatc der ersten Vorstellung einer neuer Herrn E. Raupach allmählig einsch

Für das gebildete Publikum Theater geht und nur die eige kennt, muß ich hier bemerken, daße Raupach ein sehr nützlicher Mann dien= und Komödien=Lieferant, welch Bühne jeden Monat mit einem neu versieht. Die Berliner Bühne ist Anstalt und besonders nützlich für F sophen, welche des Abends von de werk des Denkens ausruhen wollen. holt sich dort noch weit natürlicher

ärgert man fich nic freut fich auch nic 'e, man lächelt üb ie fich aufopfern fi ig bes Menicheng t weifer Gelaffenhei , welches einem tle en ichien, bemert 5 ich habe Beobad g bon einem einzige nir feine fpringeni verließ bas Parter hinter ben Rouliffer iche Entbedungen gi eben bewundert, de fab, wie ein junge Schlingel nannte, un die er ruhig einsteckte jun, die fich für ihre Tu , ist weber eine Pringeffin habe gefeben, wie fie aufchen rothe Farbe genommen - tit angeftrichen, und Diefes gal Ormante am Enbe fogar marf fi te eines Garbelieutenants borte, bafe fie auf feiner

-.3€

:ber

Schrecknissen vor ihren eignen Augen entfaltet, entwickelt und geendigt hatte.

Ihr jungen Leute, sprach langsam ein alter Mauserich, ihr habt nur ein einziges Stück ober nur wenige solcher Stücke gesehen, ich aber bin ein Greis, und habe beren schon sehr viele erlebt und sie alle mit Aufmerksamkeit betrachtet. Da habe ich nun gefunden, dass sie sich im Wesen alle ahn= lich, daß sie fast nur Variationen besselben The= mas sind, dass manchmal ganz dieselben Expositio= nen, Verwicklungen und Katastrophen vorkommen. Es sind immer dieselben Menschen und dieselben Leidenschaften, welche nur Kostüme und Redefiguren wechseln. Da sind immer dieselben Beweggründe des Handelns, Liebe oder Hass oder Ehrgeiz oder Eifersucht, der Held mag nun eine römische Toga ober einen altdeutschen Harnisch, einen Turban ober einen Filz tragen, sich antik ober romantisch ge= barben, einfach ober geblümt, in schlechten Samben ober in noch schlechtern Trochäen sprechen. ganze Geschichte der Menschheit, die man gern in verschiedene Stücke, Atte und Auftritte eintheilen möchte, ist boch immer eine und bieselbe Geschichte; es ist eine nur mastierte Wiederkehr derselben Na= turen und Ereignisse, ein organischer Kreislauf, der immer von vorne wieder anfängt; und wenn man

Das einmal gemerkt hat, so ärgert man sich nicht mehr über das Böse, man freut sich auch nicht mehr allzustark über das Gute, man lächelt über die Narrheit jener Heroen, die sich aufopfern für die Veredlung und Beglückung des Menschengesschlechts; man amüsiert sich mit weiser Gelassenheit.

Ein kicherndes Stimmchen, welches einem kleis nen Spigmauschen zu gehören schien, bemerkte dagegen mit großer Hast: Auch ich habe Beobachtungen angestellt, und nicht bloß von einem einzigen Standpunkte aus, ich habe mir keine springende Mühe verdrießen lassen, ich verließ das Parterre und betrachtete mir die Dinge hinter den Roulissen, und da habe ich gar befrembliche Entdeckungen gemacht. Dieser Held, den ihr eben bewundert, der ist gar kein Held; benn ich sah, wie ein junger Bursch ihn einen besoffenen Schlingel nannte, und ihm diverse Fußtritte gab, die er ruhig einsteckte. Bene tugendhafte Prinzessin, die sich für ihre Tugend aufzuopfern schien, ist weder eine Prinzessin, noch tugendhaft; ich habe geschen, wie sie aus einem Porzellantöpfchen rothe Farbe genommen, ihre Wangen bamit angestrichen, und Dieses galt nachher für Schamröthe; am Ende sogar warf sie sich gabnend im die Arme eines Gardelieutenants, der ihr auf Ehre versicherte, dass sie auf seiner

Stube einen juten Beringfalat nebst einem Glase Punsch finden würde. Was ihr für Donner und Blit gehalten habt, Das ist nur das Rollen einiger Blechwalzen und das Verbrennen einiger Loth ge= stoßenen Kolophoniums. Aber gar jener dicke ehrliche Bürger, der lauter Uneigennütigkeit und Großmuth zu sein schien, der zankte sich sehr geldgierig mit einem dunnen Menschen, den er Berr Generalintendant titulierte, und von dem er einige Thaler Zulage verlangte. Za, ich habe Alles mit eigenen Augen gesehen, und mit eigenen Ohren gehört; all das Große und Edle, das uns hier voragiert wurde, ist Lug und Trug; Eigennut und Selbstsucht sind die geheimen Tricbfedern aller Handlungen, und ein vernünftiges Wesen lässt sich nicht täuschen durch den Schein.

Hiergegen aber erhob sich eine seufzende, weisnerliche Stimme, die mir schier bekannt dünkte, obgleich ich dennoch nicht wusste, ob sie einer männslichen oder weiblichen Maus gehörte. Sie begann mit einer Klage über die Frivolität des Zeitalters, jammerte über Unglauben und Zweifelsucht, und betheuerte Viel von ihrer Liebe im Allgemeinen Ich liebe euch, seufzte sie, und ich sage euch die Wahrheit. Die Wahrheit aber offenbarte sich mir durch die Inade in einer geweiheten Stunde. Ich

schlich ebenfalls umber, die letten Gründe der bun= ten Begebenheiten, die auf diefer Bühne vorüber= zogen, zu enträthseln und zu gleicher Zeit auch wohl ein Brotkrumchen zu finden, um meinen leib= lichen Hunger zu stillen; benn ich liebe euch. entdeckte ich plötslich ein ziemlich geräumiges Loch oder vielmehr einen Kasten, worin zusammengekauert ein dunnes, graues Männchen saß, welches eine Rolle Papier in der Hand hielt, und mit monotoner leiser Stimme alle die Reden ruhig vor sich bin sprach, welche oben auf der Bühne so laut und leidenschaftlich deklamiert wurden. Gin mystischer Schauer zog über mein Fell, trot meiner Unwürdigkeit war ich doch begnadigt worden, das Allerheiligste zu erschauen, ich befand mich in der seligen Nähe des geheimnisvollen Urwesens, des reinen Beistes, welcher mit seinem Willen die Rörperwelt regiert, mit seinem Wort sie schafft, mit dem Worte sie belebt, mit dem Worte sie vernichtet; denn die Helben auf der Bühne, die ich noch kurz vorher so stark bewundert, ich sah, das sie nur dann mit Sicherheit redeten, wenn sie Sein Wort gang glaubig nachsprachen, das sie bingegen ängstlich stammelten'und stotterten, wenn sie sich stolz vou Ihm entfernt und Seine Stimme nicht vernommen hats ten; Alles, sah ich, war nur abhängige Kreatur von Ihm, Er war der Alleinselbständige in Seinem allerheiligsten Kasten An jeder Seite Seines Kastens erglühten die geheimnisvollen Lampen, erklangen die Biolinen und tönten die Flöten, um Ihn her war Licht und Musik, Er schwamm in harmonischen Strahlen und strahlenden Harmonien...

Doch diese Rede ward am Ende so näselnd und weinerlich wispernd, das ich Wenig mehr davon verstehen konnte; nur mitunter hörte ich die Worte: Hüte mich vor Kaken und Mausefallen, — gich mir mein tägliches Brosämchen, — ich liebe euch — In Ewigkeit! Amen. —

Durch Mittheilung dieses Traumes möchte ich meine Ansicht über die verschiedenen philosophischen Standpunkte, von wo aus man die Weltzgeschichte zu beurtheilen pflegt, meine Gedanken verrathen, zugleich andeutend, warum ich diese leichzten Blätter mit keiner eigentlichen Philosophie der englischen Geschichte befrachte.

Ich will ja überhaupt die dramatischen Gestichte, worin Shakspeare die großen Begebenheiten der englischen Historie verherrlicht hat, nicht dogsmatisch erläutern, sondern nur die Bildnisse der Frauen, die aus jenen Dichtungen hervorblühen, mit einigen Wortarabesken verzieren. Da in diessen englischen Geschichtsbramen die Frauen Nichts

weniger als die Hauptrollen spielen, und der Dichter sie nie auftreten lässt, um, wie in andern Stücken, weibliche Gestalten und Charaktere zu schildern, sondern vielmehr weil die darzustellende Historie ihre Einmischung erforderte, so werde ich auch desto kärglicher von ihnen reden.

Constanze beginnt den Reihen, und zwar mit schmerzlichen Gebärden. Wie die Mater dolorosa trägt sie ihr Kind auf dem Arme. . .

Das arme Kind, durch welches Alles gebüßt wird, Was die Seinigen verschulbet.

Auf der Berliner Bühne sah ich einst diese trauernde Königin ganz vortrefflich dargestellt von der ehemaligen Madame Stich. Minder brillant war die gute Maria Luise, welche zur Zeit der Invasion auf dem französischen Höglich über alle Maßen zeigte sich in dieser Kolle eine gewisse Maschanze spielte. Indessen kläglich über alle Maßen zeigte sich in dieser Rolle eine gewisse Maschane Karoline, welche sich vor einigen Jahren in der Provinz, besonders in der Vendée, herumtrieb; es sehlte ihr nicht an Talent und Passion, aber sie hatte einen zu dicken Bauch, was einer Schausspielerin immer schaet, wenn sie heroische Königsswittwen tragieren soll.

## Lady Percy.

(Ronig Beinrich IV.)

Ich träumte mir ihr Gesicht und überhaupt ihre Gestalt minder vollsleischig als sie hier konterseit ist. Vielleicht aber kontrastieren die scharfen Züge und die schlanke Taille, die man in ihren Worten wahrnimmt, und welche ihre geistige Physsiognomie offenbaren, desto interessanter mit ihrer wohlgeründeten äußern Bildung. Sie ist heiter, herzlich und gesund an Leib und Seele. Prinz Heinrich möchte uns gern diese liebliche Gestalt verleiden, und parodiert sie und ihren Perch:

"Ich bin noch nicht in Perch's Stimmung, dem Heißsporn des Nordens, der euch sechs bis sieben Dutzend Schotten zum Frühstück umbringt, sich die Hände wäscht und zu seiner Frau sagt: "Pfui über dies stille Leben! Ich muß zu thun haben." — "O, wein Herzens-Heinrich," sagt

sie, "wic Viele hast du heute umgebracht?" — "Gebt meinem Schecken zu saufen," und eine Stunde drauf antwortet er: "Ein Stücker vierzehn; Baga= tell! Bagatell!"

Wie kurz, so entzückend ist die Scene, wo wir den wirklichen Haushalt des Percy und seiner Frau sehen, wo diese den brausenden Helden mit den kecksten Liebesworten zügelt:

Komm, komm, du Papagei! antworte mir Geradezu auf Das, was ich dich frage. ' Ich breche dir den kleinen Finger, Heinrich, Willst du mir nicht die ganze Wahrheit sagen.

### Percy.

Fort! Fort!

Du Tändlerin! — Lieben? — Ich lieb' dich nicht, Ich frage nicht nach dir. Ist dies 'ne Welt Zum Puppenspielen und Mit-Lippen-sechten? Nein, jeto nuß es blut'ge Nasen geben, Zerbrochne Kronen, die wir doch im Handel Für voll anbringen. — Alle Welt, mein Pferd! Was sasst du, Käthchen? wolltest du mir was?

## Lady Perch.

Ihr liebt mich nicht? Ihr liebt mich wirklich nicht? Gut, lasst es nur; benn, weil Ihr mich nicht liebt,

Lieb' ich mich selbst nicht mehr. Ihr liebt mich nicht? Nein, sagt mir, ob Das Scherz ist ober Ernst?

Percy.

Romm, willst mich reiten sehn?
Wenn ich zu Pferde bin, so will ich schwören:
Ich liebe dich unendlich. Doch höre, Käthchen:
Du musst mich serner nicht mit Fragen quälen,
Wohin ich geh', noch rathen, was es soll.
Wohin ich muß, muß ich; und kurz zu sein,
Heut Abend muß ich von dir, liebes Käthchen.
Ich kenne dich als weise, doch nicht weiser
Als Heinrich Perch's Frau; standhaft bist du,
Fedoch ein Weib, und an Verschwiegenheit
Ist keine besser, denn ich glaube sicher:
Du wirst nicht sagen, was du selbst nicht weißt —
Und so weit, liebes Käthchen, trau ich dir.

# Prinzessin Catharina.

(König Heinrich V.)

Hat Shakspeare wirklich die Scene geschrieben, wo die Prinzessin Katharina Unterricht in der eng= lischen Sprache nimmt, und find überhaupt von ihm alle jene französischen Rebensarten, womit sie John Bull ergött? Ich zweisse. Unser Dichter hätte dieselben komischen Effekte mittelft eines eng= lischen Jargons hervorbringen können, um so mehr, da die englische Sprache die Eigenschaft besitzt, daß sie, ohne von den Regeln der Grammatik abzuweichen, durch bloße Anwendung romanischer Worte und Konstruktionen eine gewisse französische Beistesrichtung hervortreten lassen kann. In ahnlicher Weise könnte ein englischer Schauspieldichter eine gewisse germanische Sinnesart andeuten, wenn er sich nur altsächsischer Ausbrücke und Wendungen bebienen wollte. Denn die englische Sprache

besteht aus zwei heterogenen Elementen, dem romanischen und dem germanischen Element, die,
nur zusammengedrückt, nicht zu einem organischen
Ganzen vermischt sind; und sie fallen leicht auseinander, und alsdann weiß man doch nicht genau
zu bestimmen, auf welcher Seite sich das legitime
Englisch befindet. Man vergleiche nur die Sprache
des Doktor Johnson oder Addison's mit der Sprache
Bhron's oder Cobbett's. Shakspeare hätte wahrlich nicht nöthig gehabt, die Prinzessin Catharina
Französisch sprechen zu lassen.

Dieses führt mich zu einer Bemerkung, die ich schon an einem andern Orte aussprach. Es ist nämlich ein Mangel in den geschichtlichen Oramen von Shakspeare, dass er den normannisch=franzö=sischen Seist des hohen Abels nicht mit dem säch=sisch=brittischen Seist des Volks durch eigenthüm=lichere Sprachsormen kontrastieren lässt. Walter Scott that Dieses in seinen Romanen, und erreichte dadurch seine farbigsten Effekte. —

Der Künstler, der uns zu dieser Galerie das Kontersei der französischen Prinzessin geliesert, hat ihr, wahrscheinlich aus englischer Malice, weniger schöne als drollige Züge geliehen. Sie hat hier ein wahres Vogelgesicht, und die Augen sehen aus wie geborgt. Sind es etwa Papageiensedern, die

sie auf dem Haupte trägt, und soll damit ihre nachsplappernde Gelehrigkeit angedeutet werden? Sie hat kleine, weiße, neugierige Hände. Eitel Putliebe und Gefallsucht ist ihr ganzes Wesen, und sie weiß mit dem Fächer allerliebst zu spielen. Ich wette, ihre Füßchen kokettieren mit dem Boden, worauf sie wandeln.

### Jeanne' d'Arc.

(Ronig Beinrich VI. Erster Theil.)

Beil bir, großer beutscher Schiller, ber bu bas hohe Standbild wieder glorreich gefäubert hast von dem schmutigen Witze Voltaire's und den schwarzen Flecken, die ihm sogar Shakspeare angedichtet! ... Ja, war es brittischer Nationalhass oder mittelalterlicher Aberglaube, mas seinen Geist um= nebelte, unser Dichter hat das helbenmüthige Mäd= chen als eine Here bargestellt, die mit den bunkeln Mächten der Hölle verbündet ist. Er lässt die Dämonen der Unterwelt von ihr beschwören, und gerechtfertigt wird durch solche Annahme ihre grausame Hinrichtung. — Ein tiefer Unmuth erfasst mich jedesmal, wenn ich zu Rouen über den klei= nen Marktplat mandle, wo man die Jungfrau verbrannte, und eine schlechte Statue diese schlechte That perewigt. Qualpoll töbten! Pas war also schon damals eure Handlungsweise gegen überwundene Feinde! Nächst dem Felsen von St. Helena giebt der erwähnte Marktplatz von Rouen das empörendste Zeugnis von der Großmuth der Engländer.

Ba, auch Shakspeare hat sich an der Pucelle versündigt, und wo nicht mit entschiedener Feindschaft, behandelt er sie doch unfreundlich und lieblos, die edle Jungfrau, die ihr Baterland befreite! Und hätte sie es auch mit Hilfe der Hölle gethan, sie verdiente dennoch Ehrfurcht und Bewunderung!

Ober haben die Kritiker Recht, welche dem Stücke, worin die Pucelle auftritt, wie auch dem zweiten und dritten Theile "Heinrichs VI.," die Autorschaft des großen Dichters absprechen? Sie behaupten, diese Trilogie gehöre zu den ältern Dramen, die er nur bearbeitet habe. Ich möchte gern, der Jungfrau von Orleans wegen, einer solchen Annahme beipflichten. Aber die vorgebrachten Argumente sind nicht haltbar. Diese bestrittenen Oramen tragen in manchen Stellen allzu sehr das Bollgepräge des Shakspeare'schen Geistes.

## Margaretha.

(König Heinrich VI. Erster Theil.)

Hier schen wir die schöne Tochter des Grafen Reignier noch als Mädchen. Suffolk tritt auf und führt sie vor als Gefangene, doch ehe er sich Dessen versieht, hat sie ihn selber gefesselt. Er mahnt uns ganz an den Rekruten, der von einem Wachtposten aus seinem Hauptmann entgegenschrie: "Ich habe einen Gefangenen gemacht." — "So bringt ihn zu mir her," autwortete der Hauptmann. "Ich kann nicht," erwiederte der arme Rekrut, "denn mein Gefangener lässt mich nicht mehr los."

Suffolt spricht:

Sei nicht beleidigt, Wunder der Natur! Von mir gefangen werden ist dein Loos. So schützt der Schwan die flaumbedeckten Schwänlein, Mit seinen Flügeln sie gefangen haltend; Allein sobald dich kränkt die Sklaverei, So geh, und sei als Suffolk's Freundin frei. (Sie wendet sich weg, als wollte sie gehen.)

D bleib! Mir fehlt die Kraft, sie zu entlassen, Befrein will sie die Hand, das Herz sagt Nein. Wie auf krystallnem Strom die Sonne spielt Und blinkt mit zweitem nachgeahmten Strahl, So scheint die lichte Schönheit meinen Augen. Ich würbe gern, doch wag' ich nicht zu reden; Ich sodre Tint' und Feder, ihr zu schreiben. Pfui, De la Poole! entherze dich nicht selbst. Hast keine Zung'? ist sie nicht da? Verzagst du vor dem Anblick eines Weibs? Ach ja! der Schönheit hohe Majestät Verwirrt die Zung', und macht die Sinne wüst.

Margaretha.

Sag, Graf von Suffolt (wenn du so dich nennst), Was gilt's zur Lösung, eh' du mich entlässest? Denn wie ich seh', bin ich bei dir Gefangne.

Suffolt (beiseit).

Wie weißt du, ob sie beine Bitte weigert, Eh' du um ihre Liebe dich versucht?

Margaretha.

Du sprichst nicht. Was für Lösung muß ich zahlen?

### Suffolt (beiseit).

Ja, sie ist schön, drum muß man um sie werben; Sie ist ein Weib, drum kann man sie gewinnen.

Er findet endlich das beste Mittel, die Gefansgene zu behalten, indem er sie seinem Könige ansvermählt, und zugleich ihr öffentlicher Unterthan und ihr heimlicher Liebhaber wird.

Ist dieses Berhältnis zwischen Margarethen und Suffolt in der Geschichte begründet? Ich weiß nicht. Aber Shakspeare's divinatorisches Auge sieht oft Dinge, wovon die Chronik Nichts meldet, und die dennoch wahr sind. Er kennt sogar jene flüch= tigen Träume der Vergangenheit, die Klio aufzuzeichnen vergaß. Bleiben vielleicht auf bem Schauplat der Begebenheiten allerlei bunte Abbilder derselben zurud, die nicht wie gewöhnliche Schatten mit den wirklichen Erscheinungen verschwinden, sondern gespenstisch haften bleiben am Boden, unbemerkt von den gewöhnlichen Werkeltagsmenschen, die ahnungslos barüberhin ihre Geschäfte treiben, aber manchmal ganz farben- und formenbestimmt sichtbar werbend für bas sehende Ange jener Sonntagskinder, die wir Dichter nennen?

## Königin Margaretha.

(König Beinrich VI. Zweiter und britter Theil.)

In diesem Bildnis sehen wir dieselbe Marsgaretha als Königin, als Gemahlin des sechsten Heinrich's. Die Knospe hat sich entfaltet, sie ist jett eine vollblühende Rose; aber ein widerlicher Wurm liegt darin verborgen. Sie ist ein hartes, frevelhaftes Weib geworden. Beispiellos grausam in der wirklichen wie in der gedichteten Welt ist die Scene, wo sie dem weinenden Jork das gräßsliche, in das Blut seines Sohnes getauchte Tuch überreicht, und ihn verhöhnt, daß er seine Thränen damit trocknen möge. Entsetlich sind ihre Worte:

Sieh, Pork! dies Tuch befleckt' ich mit dem Blut, Das mit geschärftem Stahl der tapfre Clifford Hervor ließ strömen aus des Knaben Busen; Und kann dein Aug' um seinen Tod sich seuchten, So geb' ich dir's, die Wangen abzutrocknen. Ach, armer Pork! hasst' ich nicht tödlich dich, So würd' ich deinen Jammerstand beklagen. So gräm dich doch, mich zu belust'gen, Pork! Wie? börrte so das seur'ge Herz dein Innres, Daß keine Thräne fällt um Rutland's Tod? Warum geduldig, Mann? Du solltest rasen; Ich höhne dich, um rasend dich zu machen. Stamps, tob und knirsch, damit ich sing' und tanze!

Hätte der Künstler, welcher die schone Marsgaretha für diese Galerie zeichnete, ihr Bildnis mit noch weiter geöffneten Lippen dargestellt, so würden wir bemerken, daß sie spizige Zähne hat wie ein Raubthier.

In einem folgenden Drama, in "Richard III.," erscheint sie auch physisch scheußlich, denn die Zeit hat ihr alsdann die spizigen Zähne ausgebrochen, sie kann nicht mehr beißen, sondern nur noch fluchen, und als ein gespenstisch altes Weib wandelt sie durch die Königsgemächer, und das zahnlose böse Maul murmelt Unheilreden und Verwünschungen.

Durch ihre Liebe für Suffolk, den wilden Suffolk, weiß uns Shakspeare sogar für dieses Unweib einige Rührung abzugewinnen. Wie versbrecherisch auch diese Liebe ist, so dürfen wir dersselben dennoch weder Wahrheit noch Innigkeit

absprechen. Wie entzückend schön ist das Abschiedsgespräch der beiden Liebenden! Welche Zärtlichkeit in den Worten Margarethens:

Ach, rede nicht mit mir! gleich eile fort! — D, geh' noch nicht! So herzen sich und küssen Berdammte Freund', und scheiden tausendmal, Bor Trennung hundertmal so bang als Tod. Doch nun fahr wohl! fahr wohl mit dir mein Leben!

### Hierauf antwortet Suffolt:

Mich kümmert nicht das Land, wärst du von hinnen; Volkreich genug ist eine Wüstenei, Hat Suffolk deine himmlische Gesellschaft. Denn wo du bist, da ist die Welt ja selbst, Mit all' und jeden Freuden in der Welt; Und wo du nicht bist, Öde nur und Trauer.

Wenn späterhin Margaretha, das blutige Haupt des Geliebten in der Hand tragend, ihre wildeste Verzweiflung ausjammert, mahnt sie uns an die surchtbare Chriemhilde des Nibelungenlieds. Welche gepanzerte Schmerzen, woran alle Trostworte ohn-mächtig abgleiten! —

Ich habe bereits im Eingange angedeutet, dass ich in Beziehung auf Shakspeare's Dramen aus der englischen Geschichte mich aller historischen und

Thema jener Dramen ist noch immer nicht ganz abgehandelt, so lange der Kampf der modernen Industrie-Bedürfnisse mit den Resten des mittelsalterlichen Feudalwesens unter allerlei Transformationen sortdauert. Hier ist es nicht so leicht wie bei den römischen Dramen, ein entschiedenes Urstheil auszusprechen, und jede starke Freimüthigkeit könnte einer misslichen Aufnahme begegnen. Nur eine Bemerkung kann ich hier nicht zurückweisen.

beutsche Kommentatoren ganz bestimmt für die Engländer Partei nehmen, wenn sie von jenen französischen Ariegen reden, die in den historischen Dramen des Shakspeare's dargestellt werden. Wahrelich, in jenen Ariegen war weder das Necht noch die Poesie auf Seiten der Engländer, die eines Theils unter nichtigen Successionsvorwänden die robeste Plünderungslust verbargen, anderen Theils nur im Solde gemeiner Arämerinteressen sich herzumschlugen... ganz wie zu unserer eignen Zeit, nur dass es sich im neunzehnten Jahrhundert mehr um Kasse und Zucker, hingegen im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert mehr umb fünfzehnten Jahrhundert mehr umb fünfzehnten Sahrhundert mehr um Schafswolle handelte.

Michelet, in seiner französischen Geschichte, dem genialen Buche, bemerkt ganz richtig:

"Das Geheinnis der Schlachten von Crech, von Poitiers u. s. w. befindet sich im Komptoir der Kausseute von London, von Bordeaux, von Bruges." — — — "Wolle und Fleisch besgründeten das ursprüngliche England und die engslische Race. Bevor England für die ganze Welt eine große Baumwollspinnerei und Eisenmannsattur wurde, war es eine Fleischfabrik. Von jeher trieb dieses Volk vorzugsweise Viehzucht und nährte sich von Fleischspeisen. Daher diese Frische des Teints, diese Kraft, diese (kurznasige und hinterkopflose) Schönheit. — Man erlaube mir bei dieser Gelegenheit eines persönlichen Eindrucks zu erwähnen:

"Ich hatte London und einen großen Theil Englands und Schottlands gesehen; ich hatte mehr angestaunt als begriffen. Erst auf meiner Rückreise, als ich von York nach Manchester ging, die Insel in ihrer Breite durchschneidend, empfing ich eine wahrhafte Anschauung Englands. Es war eines Morgens bei senchtem Nebel; das Land erschien mir nicht bloß umgeben, sondern überschwemmt vom Ocean. Eine bleiche Sonne färbte kaum die Hälfte der Landschaft. Die neuen ziegelrothen Häusser hätten allzu schroff gegen die saftig grünen

Rasen abgestochen, wären diese schreienden Farben nicht von den flatternden Seenebeln gedämpft worden. Fette Weideplätze, bedeckt mit Schafen, und überragt von den flammenden Schornsteinen der Fabrikösen. Viehzucht, Ackerbau, Industrie, Alles war in diesem kleinen Raume zusammengedrängt, Eins über das Andre, Eins das Andre ernährend; das Gras lebte vom Nebel, das Schaf vom Grase, der Mensch von Blut.

"Der Mensch in diesem verzehrenden Klima, wo er immer von Hunger geplagt ist, kann nur durch Arbeit sein Leben fristen. Die Natur zwingt ihn dazu. Aber er weiß sich an ihr zu rächen: er lässt sie selber arbeiten, er unterjocht sie durch Eisen und Feuer. Ganz England keucht von diesem Kampse. Der Mensch ist dort wie erzürnt, wie außer sich. Seht dieses rothe Gesicht, dieses irrglänzende Auge... Man könnte leicht glauben, er sei trunken. Aber sein Kopf und seine Hand sind kraft. Er behandelt sich selbst wie eine Dampsmaschine, welche er bis zum Übermaß mit Nahrung vollstopft, um so viel Thätigkeit und Schnelligkeit als nur irgend möglich daraus zu gewinnen.

"Im Mittelalter war der Engländer ungefähr was er jett ist: zu stark genährt, angetrieben zum

Handeln, und friegerisch in Ermanglung einer industriellen Beschäftigung.

"England, obgleich Ackerbau und Biehzucht treibend, fabrieierte noch nicht. Die Engländer lieferten den roben Stoff; Andere mussten ibn zu Die Wolle war auf der einen Seite bearbeiten. des Ranals, der Arbeiter mar auf der andern Seite. Während die Fürsten stritten und haberten, lebten doch die englischen Biehhändler und die flämischen Tuchfabrikanten in bester Einigkeit, im unzerstörbarften Bündnis. Die Franzosen, welche dieses Bündnis brechen wollten, mussten dieses Beginnen mit einem hundertjährigen Rriege bugen. Die englischen Könige wollten zwar die Eroberung Frankreichs, aber bas Bolk verlangte nur Freiheit des Handels, freie Einfuhrpläte, freien Markt für die englische Wolle. Versammelt um einen großen Wollfact, hielten die Rommunen Rath über die Forderungen des Königs, und bewilligten ihm gern binlängliche Silfsgelder und Armeen.

"Eine solche Mischung von Industrie und Chevalerie verleiht dieser ganzen Geschichte ein wunderliches Ansehen. Jener Eduard, welcher auf der Tafelrunde einen stolzen Eid geschworen hat, Frankreich zu erobern, jene gravitätisch närrischen Mitter, welche in Folge ihres Gelübbes ein Ange mit rothem Tuch bedeckt tragen, sie sind doch keine so großen Narren, als daß sie auf eigne Kosten ins Feld zögen. Die fromme Einfalt der Kreuzsfahrten ist nicht mehr an der Zeit. Diese Ritter sind im Grunde doch nichts Anders als käusliche Söldner, als bezahlte Handelsagenten, als bewaffenete Kommis-Vohageurs der Londoner und Genter Kausseute. Eduard selbst muß sich sehr verbürgern, muß allen Stolz ablegen, muß den Beisall der Tuchhändlers und Webergilde erschmeicheln, muß seinem Gevatter, dem Bierbraner Artevelde, die Hand reichen, muß auf den Schreibtisch eines Viehshändlers steigen, um das Volk anzureden.

"Die englischen Tragödien des vierzehnten Jahrhunderts haben sehr komische Partien. In den nobelsten Rittern steckte immer etwas Falstaff. In Frankreich, in Italien, in Spanien, in den schönen Ländern des Südens, zeigen sich die Engsländer eben so gefräßig wie tapfer. Das ist Herstules der Ochsenverschlinger. Sie kommen, im waheren Sinne des Wortes, um das Land aufzufressen. Aber das Land übt Wiedervergeltung, und besiegt sie durch seine Früchte und Weine. Ihre Fürsten und Armeen übernehmen sich in Speis und Trank, und sterben an Indigestionen und Ohssentrie."

Mit diesen gedungenen Fraghelden vergleiche man die Franzosen, das mäßigste Bolk, das weniger durch seine Weine berauscht wird, als vielmehr durch seinen angebornen Enthusiasınus. Letterer war immer die Ursache ihrer Misgeschicke, und so seben wir schon in der Mitte des vierzehnten Jahr= hunderts, wie sie im Rampfe mit den Engländern cben durch ihr Übermaß von Ritterlichkeit unterliegen mussten. Das war bei Crech, wo die Franzosen schöner erscheinen durch ihre Niederlage, als die Engländer durch ihren Sieg, den sie in unritterlicher Weise durch Fusvolk erfochten . . . Bisher war der Krieg nur ein großes Turnier von ebenbürtigen Reitern; aber bei Crech wird diese romantische Kavallerie, diese Poesie, schmählich niederge= schossen von der modernen Infanterie, von der Prosa in strengstilisierter Schlachtordnung, ja, hier kommen sogar die Kanonen zum Vorschein. . Der greise Böhmenkönig, welcher, blind und alt, als ein Basall Frankreichs dieser Schlacht beiwohnte, merkte wohl, daß eine neue Zeit beginne, daß es mit bem Ritterthum zu Ende sei, dass fünftig der Mann zu Roß von dem Mann zu Fuß übermäl= tigt werde, und er sprach zu seinen Rittern: "Ich bitte euch angelegentlichst, führt mich so weit ins Treffen hinein, daß ich noch einmal mit einem

guten Schwertstreich breinschlagen kann!" Sie geborchten ihm, banden ihre Pferde an das seinige, jagten mit ihm in das wilbeste Getummel, und des andern Morgens fand man sie Alle tobt auf den Rüden ihrer todten Pferde, welche noch immer zusammengebunden maren. Wie biefer Böhmenkönig und seine Ritter, so fielen die Franzosen bei Crech, bei Poitiers; sie starben, aber zu Pferde. Für Eng= land war der Sieg, für Frankreich war der Ruhm. Ba, sogar durch ihre Niederlagen wissen die Franzosen ihre Gegner in den Schatten zu stellen. Die Triumphe ber Engländer sind immer eine Schande ber Menschheit, seit ben Tagen von Crech und Poitiers bis auf Waterloo. Klio ist immer ein Weib, trot ihrer parteilosen Kälte ist sie empfindlich für Ritterlichkeit und Heldensinn; und ich bin überzeugt, nur mit frirschendem Bergen verzeichnet. sie in ihre Denktafeln die Siege der Engländer.

### Lady Gray.

(König Beinrich VI. Dritter Theil.)

Sie war eine arme Wittwe, welche zitternd vor König Eduard trat und ihn anflehte, ihren Kindern das Gütchen zurückzugeben, das nach dem Tode ihres Gemahls den Feinden anheimgefallen war. Der wollüstige König, welcher ihre Keuschscheit nicht zu kirren vermag, wird so sehr von ihren schönen Thränen bezaubert, dass er ihr die Krone aufs Haupt setzt. Wie viel Kümmernisse für Beide dadurch entstanden, meldet die Weltgeschichte.

Hat Shakspeare wirklich den Charakter des erwähnten Königs ganz treu nach der Historie geschildert? Ich muss wieder auf die Bemerkung zurücksommen, dass er verstand, die Lakunen der Historie zu füllen. Seine Königscharaktere sind immer so wahr gezeichnet, dass man, wie ein englischer Schriftsteller bemerkt, manchmal meinen sollte, cr sei während seines ganzen Lebens der Kanzler des Königs gewesen, den er in irgend einem Drama agieren lässt. Für die Wahrheit seiner Schilderungen bürgt nach meinem Bedünken auch die frappante Ahnlichkeit, welche sich zwischen seinen alten Königen und jenen Königen der Jetzteit kundgiebt, die wir als Zeitgenossen am besten zu beurtheilen vermögen.

Was Friedrich Schlegel von dem Geschichtschreiber sagt, gilt ganz eigentlich von unserem Dich= ter: Er ist ein in die Vergangenheit schauender Prophet. Wäre es mir erlaubt, einem der berühm= testen unserer gefrönten Zeitgenossen den Spiegel vorzuhalten, so murbe Seder einsehen, daß ihm Shakspeare schon vor zwei Jahrhunderten seinen Steckbrief ausgefertigt bat. In der That, beim Anblick dieses großen, vortrefflichen und gewiss auch glorreichen Monarchen überschleicht uns ein gewisses Schauergefühl, das wir zuweilen empfinden, wenn wir im machen Tageslichte einer Gestalt begegnen, die wir schon in nächtlichen Träumen erblickt haben. Als wir ihn vor acht Jahren durch die Straßen der Hauptstadt reiten saben, "barhäuptig und de= müthig nach allen Seiten grußend," bachten wir immer an die Worte, womit Port des Bolingbroke's Einzug in London schildert. Sein Better,

der neuere Richard II., kannte ihn sehr gut, durch: schaute ihn immer und äußerte einst ganz richtig:

Wir selbst und Bushy, Bagot hier und Green Sahn sein Bewerben beim geringen Bolt, Wie er sich wollt' in ihre Herzen tauchen Mit traulicher, demüth'ger Höslichkeit; Was für Verchrung er an Anechte wegwarf, Handwerker mit des Lächelns Kunst gewinnend Und ruhigem Ertragen seines Looses, Als wollt' er ihre Neigung mit verbannen. Vor einem Austerweib zieht er die Mütze, Ein paar Karrnzieher grüßten: "Gott geleit' euch!" Und ihnen ward des schmeid'gen Knies Tribut, Nebst: "Dank, Landsleute! meine güt'gen Freunde!"

Sa, die Ahnlichkeit ist erschreckend. Ganz wie der ältere, entfaltete sich vor unseren Augen der heutige Bolingbroke, der nach dem Sturze seines königlichen Betters den Thron bestieg, sich allmählig darauf besestigte: ein schlauer Held, ein kriechender Niese, ein Titan der Verstellung, entsetzlich, ja empörend ruhig, die Tate in einem sammtnen Handschuh, und damit die öffentliche Meinung streichelnd, den Raub schon in weiter Ferne erspähend, und nie darauf losspringend, bis er in sicherster Nähe...

Möge er immer seine schnaubenden Feinde besiegen und dem Reiche den Frieden erhalten, bis zu seiner Todesstunde, wo er zu seinem Sohn jene Worte sprechen wird, die Shakspeare schon längst für ihn aufgeschrieben:

Romm her, mein Sohn, und set, bich an mein Bett, Und hor' ben letten Rathschlag, wie ich glaube, Den ich je athmen mag. Gott weiß, mein Sohn, Durch welche Nebenschlich' und frumme Wege Ich diese Kron' erlangt; ich selbst weiß wohl, Wie laftig fle auf meinem Baupte faß. Dir fallt sie heim nunmehr mit besfrer Ruh', Mit beffrer Meinung, befferer Bestät'gung; Denn jeber Fleden ber Erlangung geht Mit mir ins Grab. An mir erschien sie nur Wie eine Chr', erhascht mit heft'ger Sand; Und Biele lebten noch, mir verzuruden, Dass ich burch ihren Beistand sie gewonnen, Was täglich Zwist und Blutvergießen schuf, Dem vorgegebnen Frieden Bunben ichlagenb. MU' biese breisten Schreden, wie bu flehst, Bab' ich bestanden mit Gefahr bes Lebens; Denn all' mein Regiment war nur ein Auftritt, Der diesen Inhalt spielte; nun verändert Mein Tob die Weise; benn was ich erjagt,

Das fällt bir nun mit schönerm Unspruch beim, Da bu burch Erblichkeit die Rrone trägst. Und, stehst bu sichrer schon als ich es konnte, Du bist nicht fest genug, solang die Rlagen So frisch noch find; und allen meinen Freunden, Die du zu beinen Freunden machen mufft, Sind' Bahn' und Stachel fürzlich nur entnommen, Die durch gewaltsam Thun mich erst befördert, Und deren Macht wohl Furcht erregen konnte Vor neuer Absetzung; was zu vermeiden Ich sie verdarb, und nun bes Sinnes war, Bum heil'gen Lande Biele fortzuführen, Daß Ruh' und Stilleliegen nicht zu nah Mein Reich sie prufen ließ. Darum, mein Sohn. Beschäft'ge stets die schwindlichten Gemüther Mit fremdem Zwist, daß Wirken in der Fern' Das Angebenken vor'ger Tage banne. Mehr wollt' ich, doch die Lung' ist so erschöpft, Daß kräft'ge Rebe gänzlich mir verfagt ist. Wie ich zur Krone fam, o Gott! vergebe. Daß sie bei dir in mahrem Frieden lebe

### Lady Anna.

(König Richard III.)

Die Gunst der Frauen, wie das Glück übershaupt, ist ein freies Geschenk, man empfängt es, ohne zu wissen wissen warum. Aber es giebt Menschen, die es mit eisernem Willen vom Schickal zu ertrozen verstehen, und Diese gelangen zum Ziele, entweder durch Schmeichelei, oder indem sie den Weibern Schrecken einflößen, oder indem sie ihr Mitseiden anregen, oder indem sie ihr Mitseiden anregen, oder indem selegenheit geben sich auszuopfern . . Letzteres, nämlich das Geopfertsein, ist die Lieblingsrolle der Weiber, und kleidet sie so schön vor den Leuten, und gewährt ihnen auch in der Einsamkeit so viel thränenreiche Wehmuthsgenüsse.

Lady Anna wird durch alles Diescs zu gleicher Zeit bezwungen. Wie Honigseim gleiten die Schmeischelworte von den furchtbaren Lippen . . . Richard

schmeichelt ihr, derselbe Richard, welcher ihr alle Schreden ber Hölle einflößt, welcher ihren geliebten -Gemahl und ben väterlichen Freund getöbtet, ben sie eben zu Grabe bestattet . . . Er befiehlt ben Leichenträgern mit herrischer Stimme, den Sarg niederzusetzen, und in diesem Moment richtet er seine Liebeswerbung an die schöne Leidtragende ... Das Lamm sieht schon mit Entsetzen bas Bahnesletschen des Wolfes, aber dieser spitzt plötslich die Schnanze zu ben sußesten Schmeicheltonen... Die Schmeichelei des Wolfes wirkt so erschütternd, so berauschend auf das arme Lammgemüth, das alle Gefühle barin eine plötliche Umwandlung erleiden . . . Und König Richard spricht von seinem Kummer, von seinem Gram, so dass Anna ihm ihr Mitleid nicht versagen kann, um so mehr, da dieser wilde Mensch nicht sehr klagesüchtig von Natur ist . . . Und dieser unglückliche Mörder hat Gewissensbiffe, spricht von Reue, und eine gute Frau könnte ihn vielleicht auf ben besseren Weg leiten, wenn sie sich für ihn aufopfern wollte . . . Und Anna entschließt sich, Königin von England zu werden.

# Königin Catharina.

(König Heinrich VIII.)

3ch hege ein unüberwindliches Vorurtheil gegen diese Fürstin, welcher ich bennoch die höchsten Tugenden zugestehen muß. Als Chefrau war sie ein Muster häuslicher Treue. Als Königin betrug sie sich mit höchster Würde und Majestät. Als Christin war sie die Frömmigkeit selbst. Aber den Doktor Samuel Johnson hat sie zum überschwänglichsten Lobe begeistert, sie ist unter allen Shakspeare'schen Frauen sein auserlesener Liebling, er spricht von ihr mit Zärtlichkeit und Rührung . . . nicht zu ertragen. Shakspeare hat alle Macht seines Genius aufgeboten, die gute Frau zu verherrlichen, boch diese Bemühung wird vereitelt, wenn man sieht, daß Dr. Johnson, der große Porterkrug, bei ihrem Anblick in sußes Entzücken geräth und von Lobeserhebungen überschäumt. Wär' sie meine Fran,

ich könnte mich von ihr scheiben lassen ob solcher Lobeserhebungen. Bielleicht war es nicht der Liebereiz von Anna Bullen, was den armen König Heinrich von ihr losriss, sondern der Enthusiasmus, womit sich irgend ein damaliger Dr. Johnson über die treue, würdevolle und fromme Catharina aussprach. Hat vielleicht Thomas Morus, der bei all seiner Bortrefslichkeit etwas pedantisch und ledern und unverdaulich wie Dr. Johnson war, zu sehr die Königin in den Himmel erhoben? Dem wackern Kanzler freilich kam sein Enthusiasmus etwas theuer zu stehen; der König erhob ihn desshalb selbst in den Himmel.

Ich weiß nicht, was ich am meisten bewundern soll: dass Catharina ihren Gemahl ganze fünfzehn Jahre lang ertrug, oder dass Heinrich seine Gattin während so langer Zeit ertragen hat? Der König war nicht bloß sehr launenhaft, jähzornig und in beständigem Widerspruch mit allen Neigungen seiner Frau — Das sindet sich in vielen Shen, die sich trokdem, die ber Tod allem Zank ein Ende macht, auß beste erhalten — aber der König war auch Musiker und Theolog, und Beides in vollendeter Miserabilität. Ich habe unlängst als ergökliche Kuriosität einen Choral von ihm gehört, der eben so schlecht war wie sein Traktat de septem sacra-

Er hat gewiß mit seinen musikalischen Kompositionen und seiner theologischen Schriftstellerei die arme Frau sehr belästigt. Das Beste an Heinrich war sein Sinn für plastische Runst, und aus Vorliebe für das Schöne entstanden vielleicht seine schlimmsten Sympathien und Antipathien. Catharina von Arragonien war nämlich noch hübsch in. ihrem vierundzwanzigsten Jahre, Heinrich achtzehn Jahr alt war und sie heirathete, obgleich sie Wittwe seines Bruders gewesen Aber ihre Schönheit hat wahrscheinlich mit den Sahren nicht zugenommen, um so mehr da sie aus Frömmigkeit mit Geißelung, Fasten, Nachtwachen und Betrübungen ihr Fleisch beständig kafteite. Über diese aftetischen Übungen beklagte sich ihr Gemahl oft genug, und auch uns wären Dergleichen an einer Frau sehr fatal gewesen.

Aber es giebt noch einen andern Umstand, der mich in meinem Vorurtheil gegen diese Könisgin bestärkt: Sie war die Tochter der Isabella von Kastilien und die Mutter der blutigen Maria. Wassoll ich von dem Baume denken, der solcher bösen Saat entsprossen, und solche böse Frucht gebar?

Wenn sich auch in der Geschichte keine Spuren ihrer Grausamkeit vorfinden, so tritt dennoch der wilde Stolz ihrer Nace bei jeder Gelegenheit hervor, wo sie ihren Rang vertreten oder geltend machen will. Trot ihrer wohleingeübten christlichen Demuth, gerieth sie doch jedesmal in einen fast heidnischen Jorn, wenn man einen Verstoß gegen die herkömmsliche Etikette machte oder gar ihr den königlichen Titel verweigerte. Bis in den Tod bewahrte sie diesen unauslöschbaren Hochnuth, und auch bei Shakspeare sind ihre letzten Worte:

Ihr sollt mich balsamieren, dann zur Schau Ausstellen, zwar entkönigt, doch begrabt mich Als Königin und eines Königs Tochter. Ich kann nicht mehr!

### Anna Bullen.

(Rönig Beinrich VIII.)

Die gewöhnliche Meinung geht dahin, das König Heinrich's Gewissensbisse ob seiner Ehe mit Catharinen durch die Reize der schönen Anna entstanden seien. Sogar Shakspeare verräth diese Meinung, und wenn in dem Krönungszug die neue Königin auftritt, legt er einem jungen Edelmanu folgende Worte in den Mund:

Solch süß Gesicht als deins erblickt' ich nie! Bei meinem Leben, Herr, sie ist ein Engel, Der König hält ganz Indien in den Armen, Und Viel, Viel mehr, wenn er dies Weib umfängt; Ich table sein Gewissen nicht.

Von der Schönheit der Anna Bullen giebt uns der Dichter auch in der folgenden Scene einen

Begriff, wo er den Enthusiasmus schildert, den ihr Anblick bei der Krönung hervorbrachte.

Wie sehr Shakspeare seine Gebieterin, die hohe Elisabeth, liebte, zeigt sich vielleicht am schönsten in der Umständlichkeit, womit er die Arönungs= Alle diese Details feier ihrer Mutter barftellt. sanktionieren das Thronrecht der Tochter, und ein Dichter wuffte die bestrittene Legitimität seiner Königin dem ganzen Publikum zu veranschaulichen. Aber diese Königin verdiente solchen Liebeseifer! Sie glaubte ihrer Königswürde Nichts zu vergeben, wenn sie dem Dichter gestattete, alle ihre Borfahren, und sogar ihren eigenen Bater, mit ent= setzlicher Unparteilichkeit auf der Bühne darzustellen! Und nicht bloß als Königin, sondern auch als Weib wollte sie nie die Rechte der Poesie beeinträchtigen; wie sie unserem Dichter in politischer Hinsicht die höchste Redefreiheit gewährte, so erlaubte sie ihm auch die kecksten Worte in geschlechtlicher Beziehung, fie nahm keinen Anstoß an den ausgelassensten Witen einer gesunden Sinnlichkeit, und sie, the maiden queen, die königliche Jungfrau, verlangte sogar, daß Sir John Falstaff sich einmal als Liebhaber zeige. Ihrem lächelnben Wink verbanken wir "Die luftigen Weiber von Windfor."

Shakspeare konnte seine englischen Geschichtsdramen nicht besser schließen, als indem er am Ende von "Heinrich VIII." die neugeborne Elisabeth, gleichsam die bessere Zukunft in Windeln, über die Bühne tragen lässt.

Hat aber Shakspeare wirklich den Charakter Heinrich's VIII., des Baters seiner Königin, ganz geschichtstreu geschildert? Ja, obgleich er die Wahrheit nicht in so grellen Lauten wie in seinen übrigen Dramen verkündete, so hat er sie doch jedenfalls ausgesprochen, und der leisere Ton macht jeden Vorwurf besto eindringlicher. Dieser Heinrich VIII. war der schlimmste aller Könige, denn mährend alle andere bose Fürsten nur gegen ihre Feinde wütheten, rafte Bener gegen seine Freunde, und seine Liebe war immer weit gefährlicher als sein Hase. Die Chestandsgeschichten dieses königlichen Blaubarts sind entsetzlich. In alle Schrecknisse berselben mischte er obendrein eine gewisse blödsinnig grauen= hafte Galanterie. Als er Anna Bullen hinzurichten befahl, ließ er ihr vorher sagen, dass er für sie den geschicktesten Scharfrichter von ganz England bestellt habe. Die Königin bankte ihm gehorsamst für solche zarte Aufmerksamkeit, und in ihrer leichtsinnig heitern Weise umspannte sie mit beiden weißen Händen ihren Hals und rief: Ich bin sehr

leicht zu köpfen, ich hab' nur ein kleines schmales Hälschen.

Auch ist das Beil, womit man ihr das Haupt abschlug, nicht sehr groß. Man zeigte es mir in der Rüstkammer des Towers zu London, und wäherend ich es in den Händen hielt, beschlichen mich sehr sonderbare Gedanken.

Wenn ich Königin von England wäre, ich / ließe jenes Beil in die Tiefe des Oceans versenken

# Sady Macbeth.

(Macbeth.)

Von den eigentlich historischen Dramen wende ich mich zu jenen Tragobien, beren Fabel entweder rein ersonnen ober aus alten Sagen und Novellen geschöpft ist. Macbeth bilbet einen Übergang zu diesen Dichtungen, worin der Genius des großen Shakspeare am freiesten und kecksten seine Flügel entfaltet. Der Stoff ist einer alten Legende ent= lehnt, er gehört nicht zur Historie, und dennoch macht dieses Stud einige Ansprüche an geschicht= lichen Glauben, da der Ahnherr des königlichen Hauses von England darin eine Rolle spielte. Macbeth ward nämlich unter Sakob I. aufgeführt, welder bekanntlich von dem schottischen Banquo abstammen sollte. In dieser Beziehung, hat der Dichter auch einige Prophezeiungen zur Ehre der regierenben Dynastie seinem Drama eingewebt.

Macbeth ist ein Liebling der Kritiker, die hier Gelegenheit sinden, ihre Ansichten über die antike Schicksalstragödie, in Vergleichung mit der Auffassung des Fatums bei modernen Tragikern, des Breistesten auseinander zu setzen. Ich erlaube mir über diesen Gegenstand nur eine flüchtige Bemerkung.

Die Schicksalsidee des Shakspeare ist von der Ibee des Schicksals bei den Alten in gleicher Weise verschieden, wie die wahrsagenden Frauen, die kronenverheißend in der alten nordischen Legende dem Macbeth begegnen, von jener Hexenschwesterschaft verschieden sind, die man in der Shakspeare'schen Tragödie auftreten sieht. Bene wundersamen Frauen der alten nordischen Legende sind offenbar Walkuren, schauerliche Luftgöttinnen, die, über den Schlachtfeldern einherschwebend, Sieg oder Niederlage entscheiden, und als die eigentlichen Lenkerin= nen des Menschenschicksals zu betrachten sind, da letzteres im friegerischen Norden zunächst vom Ausgang der Schwertkämpfe abhängig war. Shakspeare verwandelte sie in unheilstiftende Hexen, entkleidete sie aller furchtbaren Grazie des nordischen Zauberthums, er machte sie zu zwitterhaften Missweibern, die ungeheuerlichen Sput zu treiben wissen, und aus hämischer Schabenfreude Berberben brauen oder auf Geheiß der Hölle; sie sind die Dienerinnen thören lässt, geht mit Leib und Seele zu Grunde. Shakspeare hat also die altheidnischen Schicksalsgöttinnen und ihren ehrwürdigen Zaubersegen ins Christliche übersett, und der Untergang seines Helzden ist daher nicht etwas vorausbestimmt Nothwendiges, etwas starr Unabwendbares wie das alte Fatum, sondern er ist nur die Folge jener Lockungen der Hölle, die das Menschenherz mit den seinssten Netzen zu umschlingen weiß: Macbeth untersliegt der Macht des Satans, dem Urbösen.

Interessant ist es, wenn man die Shakspeare's schen Heren mit den Hexen anderer englischen Dichster vergleicht. Man bemerkt, dass Shakspeare sich dennoch von der altheidnischen Anschauungsweise nicht ganz losreißen konnte, und seine Zaubersschwestern sind daher auffallend grandioser und resspektabler als die Hexen von Middleton, die weit mehr eine böse Vettelnatur bekunden, auch weit kleinlichere Tücken ausüben, nur den Leib beschästeinst mit Eisersucht, Missgunst, Lüsternheit und ähnlichem Gesühlsaussatz unsere Herzen zu überskrusten wissen.

Die Renommée der Lady Macbeth, die man mährend zwei Jahrhunderten für eine sehr böse

Person hielt, hat sich vor etwa zwölf Jahren in Deutschland sehr zu ihrem Vortheil verbessert. Der fromme Franz Horn machte nämlich im Brockhausischen Konversations=Blatt die Bemerkung, dass die arme Lady bisher ganz verkannt worden, dass sie ihren Mann sehr liebte, und überhaupt ein liebevolles Gemüth besäße. Diese Meinung suchte bald barauf Herr Ludwig Tieck mit all seiner Wissenschaft, Gelahrtheit und philosophischen Tiefe zu unterstützen, und es dauerte nicht lange, so saben wir Madame Stich auf der königlichen Hofbühne in der Rolle der Lady Macbeth so gefühls voll girren und turteltäubeln, daß kein Berg in Berlin vor solchen Zärtlichkeitstönen ungerührt blieb, und manches schöne Auge von Thränen überfloß beim Anblick der juten Macbeth. — Das geschah, wie gesagt, vor etwa zwölf Jahren, in jener fanften Restaurationszeit, wo wir so viel Liebe im Leibe hatten. Seitbem ift ein großer Bankrott aus= gebrochen, und wenn wir jetzt mancher gefrönten Person nicht die überschwängliche Liebe widmen, die sie verdient, so sind Leute daran Schuld, die, wie die Königin von Schottland, während der Restaurations-Periode unsre Herzen ganz ausgebeutelt haben,

Ob man in Deutschland die Liebenswürdigsteit der besagten Lady noch immer versicht, weiß ich nicht. Seit der Juliusrevolution haben sich jestoch die Ansichten in vielen Dingen geändert, und man hat vielleicht sogar in Berlin einsehen lernen, dass die jute Macbeth eine sehr bese Bestie sint.

# £1 phelia.

(Samlet.)

Das ist die arme Ophelia, die Hamlet der Däne geliebt hat. Es war ein blondes schönes Mädchen, und besonders in ihrer Sprache lag ein Zauber, der mir icon bamals das Herz rührte, als ich nach Wittenberg reisen wollte und zu ihrem Vater ging, um ihm Lebewohl zu sagen. Der alte Herr war so gutig, mir alle jene guten Lehren, wovon er selber so wenig. Gebrauch machte, auf den Weg mitzugeben, und zulett rief er Ophelien, dass sie uns Wein bringe zum Abschiedstrunk. Als liebe Kind sittsam und anmuthig mit bem Rredenzteller zu mir herantrat, und das strahlend große Auge gegen mich aufhob, griff ich in der Berftrenung zu einem leeren statt zu einem gefüllten Becher. Sie lächelte über meinen Missgriff. Ihr Lächeln war schon damals so wundersam glanzend,

es zog sich über ihre Lippen schon jener berausschende Schmelz, der wahrscheinlich von den Kusselsen herrührte, die in den Mundwinkeln lauschten.

Als ich von Wittenberg heimkehrte und das Lächeln Ophelia's mir wieder entgegenleuchtete, vergaß ich barüber alle Spitfindigkeiten ber Scholastit, und mein Nachgrübeln betraf nur die holden Fragen: Was bedeutet jenes Lächeln? Was bedeutet jene Stimme, jener geheimnisvoll schmach= tende Flötenton? Woher empfangen jene Augen ihre seligen Strahlen? Ist es ein Abglanz des Himmels, oder erglänzt ber Himmel nur von dem Wiederschein dieser Augen? Steht jenes Lächeln im Zusammenhang mit der stummen Musik des Sphärentanzes, ober ist es nur die irdische Sig= natur der übersinnlichsten Harmonien? Gines Tages, als wir im Schlossgarten zu Helsingör uns ergin= gen, zärtlich scherzend und tosend, die Herzen in voller Sehnsuchtsblüthe . . . es bleibt mir unvergestlich, wie bettelhaft der Gesang der Nachtigallen abstach gegen die himmelhanchende Stimme Ophelia's, und wie armselig blode die Blumen ausfaben mit ihren bunten Gesichtern ohne Lächeln, wenn ich sie zufällig verglich mit bem holdseligen Munde Ophelia's! Die schlanke Gestalt, wie wandlende Lieblickfeit schwebte sie neben mir einher.

Ach, Das ist der Fluch schwacher Menschen, das sie jedesmal, wenn ihnen eine große Unbill widerfährt, zunächst an dem Besten und Liebsten, was sie besitzen, ihren Unmuth auslassen. Und der arme Samlet zerftorte zunächst seine Bernunft, bas herrliche Rleinod, stürzte fich burch verstellte Bei= stesverwirrung in den entsetlichen Abgrund ber wirklichen Tollheit, und quälte sein armes Mädchen mit höhnischen Stachelreben ... Das arme Ding! Das fehlte noch, daß der Geliebte ihren Vater für eine Ratte hielt und ihn tobstach . . . Da musste sie ebenfalls von Sinnen kommen! Aber ihr Wahnsinn ist nicht so schwarz und brütend düster wie der Hamlet'sche, sondern er gaukelt gleichsam besänftigend mit süßen Liedern um ihr krankes Haupt. . . . Ihre sanfte Stimme schmilzt ganz in Gesang, und Blumen und wieder Blumen winden sich durch all ihr Denken. Sie singt und flechtet Kränze und schmückt damit ihre Stirn, und lächelt mit ihrem strahlenden Lächeln, armes Rind!...

Es neigt ein Weidenbaum sich übern Bach, Und zeigt im klaren Strom sein grünes Laub, Mit welchem sie phantastisch Kränze wand Bon Hahnfuß, Nesseln, Maßlieb, Kuckucksblumen. Dort, als sie aufklomm, um ihr Laubgewinde An den gesenkten Asten aufzuhängen,
Zerbrach ein falscher Zweig, und nieder sielen Die rankenden Trophäen und sie selbst Ins weinende Sewässer. Ihre Kleider Berbreiteten sich weit, und trugen sie Sirenengleich ein Weilchen noch empor, Indeß sie Stellen alter Weisen sang, Als ob sie nicht die eigne Noth begriffe, Wie ein Seschöpf, geboren und begabt Für dieses Element. Doch lange währt' es nicht, Vis ihre Kleider, die sich schwer getrunken, Das arme Kind von ihren Melodien Hinunterzogen in den schlamm'gen Tod.

Doch was erzähl' ich euch diese kummervolle Geschichte! Ihr kennt sie Alle von frühester Zusgend, und ihr habt oft genug geweint über die alte Tragödie von Hamlet dem Dänen, welcher die arme Ophelia liebte, weit mehr liebte als taussend Brüder mit ihrer Gesammtliebe sie zu lieben vermochten, und welcher verrückt wurde, weil ihm der Geist seines Vaters erschien, und weil die Welt aus ihren Angeln gerissen war und er sich zu schwach sühlte, um sie wieder einzusügen, und weil er im deutschen Wittenberg vor lauter Denken das Handeln verlernt hatte, und weil ihm die Wahl

stand, entweder wahnsinnig zu werden oder eine rasche That zu begehen, und weil er als Mensch überhaupt große Anlagen zur Tollheit in sich trug.

Wir kennen diesen Hamlet wie wir unser eigenes Gesicht kennen, das wir so oft im Spiegel erblicken, und das uns dennoch weniger bekannt ist, als man glauben sollte; denn begegnete uns Jemand auf der Straße, der ganz so aussähe wie wir selber, so würden wir das bestremdlich wohlbekannte Antlitz nur instinktmäßig und mit geheimem Schreck anglozen, ohne jedoch zu merken, dass es unsere eignen Gesichtszüge sind, die wir eben erblickten.

#### ·Cordelia.

(König Lear.)

In diesem Stücke liegen Fußangeln und Selbstsschiffe für den Leser, sagt ein englischer Schriftssteller. Ein Anderer bemerkt, diese Tragödie sei ein Labyrinth, worin sich der Kommentator verirren und am Ende Gesahr laufen könne, von dem Misnotaur, der dort haust, erwürgt zu werden; er möge hier das kritische Messer nur zur Selbstverstheidigung gebrauchen. Und in der That, ist es jedensfalls eine missliche Sache, den Shakspeare zu kritissieren, ihn, aus dessen Worten uns beständig die schärsste Kritik unserer eignen Gedanken und Handslungen entgegen lacht: so ist es fast numöglich, ihn in dieser Tragödie zu beurtheilen, wo sein Genius bis zur schwindligsten Höhe sich emporschwang.

Ich wage mich nur bis an die Pforte dieses Wunderbaus, nur bis zur Exposition, die schou

gleich unser Erstaunen erregt. Die Expositionen sind überhaupt in Shakspeare's Tragodien bewunberungswürdig. Durch biese ersten Gingangs=Sce= nen werden wir schon gleich aus unseren Werkeltagsgefühlen und Zunftgebanken herausgerissen, und in die Mitte jener ungeheuern Begebenheiten versett, womit der Dichter unsere Seelen erschüttern und reinigen will. So eröffnet sich die Tragödie des Macbeth mit der Begegnung der Hexen, und der weissagende Spruch Derselben unterjocht nicht bloß das Herz des schottischen Feldherrn, den wir siegestrunken auftreten seben, sondern auch unser eignes Zuschauerherz, das jett nicht mehr loskann, bis Alles erfüllt und beendigt ist. Wie in "Macbeth" das mufte, sinnebetäubende Grauen der blutigen Zauberwelt schon im Beginn uns erfasst, so überfrostelt uns ber Schauer bes bleichen Beisterreichs bereits in den ersten Scenen des "Hamlet," und wir fönnen uns hier nicht loswinden von den gespenstischen Nachtgefühlen, von dem Alpdrücken der un= heimlichsten Ungste, bis Alles vollbracht, bis Danemarks Luft, die von Menschenfäulnis geschwängert mar, wieder ganz gereinigt ift.

In den ersten Scenen des "Lear" werden wir auf gleiche Weise unmittelvar hineingezogen in die fremden Schicksale, die sich vor unseren Augen

anfundigen, entfalten und abichließen. Der Dichter gemährt une bier ein Schaufpiel, bas noch entjetelicher ift als alle Schredniffe der Zauberwelt und bes Geisterreichs; er zeigt uns namlich die menichliche Leidenschaft, die alle Bernunftdamme durch bricht, und in der furchtbaren Dlajestät eines foniglichen Wahnsinus hinaustobt, wetteifernd mit ber empörten Ratur in ihrem wildesten Aufrnhr. Aber ich glanbe, bier endet die außerordentliche Obmacht, die spielende Willfür, womit Shafipeare ieinen Stoff immer bewältigen tonnte; bier beberrscht ibn sein Genius weit mehr als in den crwahnten Tragodien, in "Macbeth" und "Hamlet," wo er mit fünstlerischer Gelassenheit neben den dunkelsten Schatten der Gemuthenacht die rofigsten Lichter des Wiges, neben den wildesten Handlungen das heiterste Stillleben hinmalen fonnte. 3a, in der Tragodie "Macbeth" lächelt uns eine fanfte befriedete Natur entgegen; an den Fensterfliesen des Schlosses, wo die blutigste Unthat verübt wird, fleben stille Schwasbennester; ein freundlicher schot= tijcher Sommer, nicht zu warm, nicht zu fühl, weht durch das ganze Stud; überall schone Banme und grünes Laubwerk, und am Ende gar kommt ein ganzer Wald einhermarschiert, Birnam=Wald tommt nach Dunsinan. Auch in "Hamlet" kontraftiert die

liebliche Natur mit der Schwüle der Handlung; bleibt es auch Nacht in der Brust des Helden, so geht doch die Sonne darum nicht minder morgenröthlich auf, und Polonius ist ein amusanter Marr, und ce wird ruhig Komödie gespielt, und unter grünen Bäumen sitt die arme Ophelia, und mit bunten, blühenden Blumen windet sie ihre Aranze. Aber in "Lear" herrschen keine solche Kontraste zwi= schen ber Handlung und ber Natur, und die entzügelten Elemente beulen und fturmen um die Wette mit dem wahnsinnigen König. Wirkt ein sittliches Ereignis ganz außerordentlicher Art auch auf die sogenannte leblose Natur? Befindet sich zwischen dieser und dem Menschengemuth ein äußerlich sicht= bares Wahlverhältnis? Hat unser Dichter Dergleis chen erkannt und darstellen wollen?

Mit der ersten Scene dieser Tragödie werden wir, wie gesagt, schon in die Mitte der Ereignisse geführt, und wie klar auch der Himmel ist, ein scharfes Auge kann das künftige Gewitter schon voraussehen. Da ist ein Wölkchen im Verstande Lear's, welches sich später zur schwärzesten Geistesenacht verdichten wird. Wer in dieser Weise Alles verschenkt, Der ist schon verrückt. Wie das Gemüth des Helden, so lernen wir auch den Charakter der Töchter schon in der Expositionssene kennen, und

ankündigen, entfalten und abschließen. Der Dichter gewährt uns hier ein Schauspiel, das noch entsetzlicher ist als alle Schrecknisse der Zauberwelt und des Gleisterreichs; er zeigt uns nämlich die menicheliche Leidenschaft, die alle Bernunftdämme durch bricht, und in der furchtbaren Majestät eines töniglichen Wahnsinns hinaustobt, wetteisernd mit der empörten Natur in ihrem wildesten Aufruhr. Aber ich glaube, hier endet die außerordentliche Obmacht, die spielende Willtür, womit Shasspeare seinen Stoff immer bewältigen sonnte; hier besherrscht ihn sein Genius weit mehr als in den erwähnten Tragodien, in "Macbeth" und "Hamtet," wo er mit künstlerischer Gelassenheit neben den dnuselsten Schatten der Gemüthsnacht die rosigsten

ŀ

¥

ba.

ðc.

ŤŢ,

3

fte

tä

ðr.

gr

ga

m

hat
. I die
. ch der
wird,
co und
.:nd be=
welcher

vlähn, m? —

Shale e Große :lie" vers

namentlich rührt uns schon gleich die schweigsame Bärtlichkeit Corbelia's, ber modernen Antigone, bie an Innigkeit die antike Schwester noch übertrifft. Ba, sie ist ein reiner Beist, wie es ber König erst im Wahnsinn einsieht. Gang rein? 3ch glaube, fic ist ein bischen eigensinnig, und dieses Flecken ist ein Vatermal. Aber wahre Liebe ist sehr verschämt und hasst allen Wortfram; sie kann nur weinen und verbluten. Die wehmüthige Bitterkeit, womit Cordelia auf die Heuchelei der Schwestern anspielt, ift von der zarteften Art, und trägt gang den Charakter jener Ironie, beren sich der Meister aller Liebe, der Held des Evangeliums, zuweilen bediente. Ihre Seele entladet sich des gerechtesten Unwillens und offenbart zugleich ihren ganzen Abel in den Worten:

Fürwahr, nie heirath' ich wie meine Schwesstern, um bloß meinen Bater zu lieben.

### Julie.

(Romeo und Julie.)

In der That, jedes Shakspeare'sche Stück hat sein besonderes Klima, seine bestimmte Jahrszeit und seine lokalen Eigenthümlichkeiten. Wie die Personen in jedem dieser Dramen, so hat auch der Boden und der Himmel, der darin sichtbar wird, eine besondere Physiognomie. Hier, in "Romeo und Julie," sind wir über die Alpen gestiegen und bes sinden uns plötslich in dem schönen Garten, welcher Italien heißt...

Kennst du das Land, wo die Citronen blühn, Im dunkeln Laub die Goldorangen glühn? —

Es ist das sonnige Verona, welches Shakspeare zum Schauplatze gewählt hat für die Großthaten der Liebe, die er in "Romeo und Julie" ver-

herrlichen wollte. 3a, nicht das benannte Menschen= paar, sondern die Liebe selbst ist der Held in diesem Drama. Wir sehen hier die Liebe jugendlich über= müthig auftreten, allen feindlichen Verhältnissen Trot bictend, und Alles besiegend . . . Denn sie fürchtet sich nicht, in dem großen Kampfe zu bein schrecklichsten aber sichersten Bundesgenoffen, dem Tode, ihre Zuflucht zu nehmen. Liebe im Bündnisse mit dem Tode ist unüberwindlich. Liebe! Sie ist die höchste und siegreichste aller Leidenschaften. Ihre weltbezwingende Stärke besteht aber in ihrer schrankenlosen Großmuth, in ihrer fast übersinnlichen Ilneigennützigkeit, in ihrer aufopferungssüchtigen L'ebensverachtung. Für sie giebt es kein Gestern und sie deukt an kein Morgen . . . Sie begehrt nur bes heutigen Tages, aber biesen verlaugt sie ganz, unverfürzt, unverfümmert . . . Sie will Nichts davon aufsparen für die Zukunft und verschmäht bie aufgewärmten Reste der Vergangenheit . . . "Vor mir Nacht, hinter mir Nacht" . . . Sie ist eine wandelnde Flamme zwischen zwei Finsternissen Woher entsteht sie? . . . Aus unbegreiflich winzigen Fünkchen! . . . Wie endet sie? . . . Sie crlöscht spurlos, eben so unbegreiflich... Be wilder sie brennt, desto früher erlöscht sie ... Aber Das

hindert sie nicht, sich ihren lodernden Trieben ganz hinzugeben, als dauerte ewig dieses Feuer ....

Ach, wenn man zum zweitenmal im Leben von der großen Gluth erfasst wird, so fehlt leider dieser Glaube an ihre Unsterblichkeit, und die schmerzlichste Erinnerung sagt une, das sie sich am Ende selber aufzehrt . . . Daher die Berschiedenheit der Melancholie bei der ersten Liebe und bei der zweis ten . . . Bei der ersten denken wir, dass unsere Leidenschaft nur mit tragischem Tode endigen musse, und in der That, wenn nicht anders die entgegens drohenden Schwierigkeiten zu überwinden sind, ent= schließen wir uns leicht, mit der Geliebten ins Grab Hingegen bei der zweiten Liebe zu steigen . . . liegt uns der Gedanke im Sinne, baß unsere wildeften und herrlichsten Gefühle sich mit der Zeit in eine zahme Lauheit verwandeln, dass wir die Augen, die Lippen, die Hüften, die uns jest so schauerlich begeistern, einst mit Gleichgültigkeit betrachten werben . . . Ach! dieser Gedanke ist me= lancholischer als jede Todesahnung! . . . Das ist ein trostloses Gefühl, wenn wir im beißesten Rausche au fünftige Nüchternheit und Kühle denken, und aus Erfahrung wissen, daß die hochpoetischen beroischen Leidenschaften ein so kläglich prosaisches Ende nehmen! . . .

Diese hochpoetischen heroischen Leibenschaften! Wie die Theaterprinzessinnen gebärden sie sich, und sind hochroth geschminkt, prachtvoll kostümiert, mit funkelndem Geschmeide beladen, und wandeln stolz einher und beklamieren in gemessenen Jamben . . . Wenn aber der Vorhang fällt, zieht die arme Prinzessin ihre Werkeltagskleider wieder an, wischt sich die Schminke von den Wangen, sie muß den Schmuck dem Garderobemeister überließern, und schlotternd hängt sie sich an den Arm des ersten besten Stadtgerichtsreserendarii, spricht schlechtes Berliner Deutsch, steigt mit ihm in eine Mansarde, und gähnt und legt sich schnarchend aufs Ohr, und hört nicht mehr die süßen Betheuerungen: "Sie spielten jettlich, auf Ehre!" . . .

Ich wage es nicht, Shakspeare im mindesten zu tadeln, und nur meine Verwunderung möchte ich darüber aussprechen, dass er den Romeo erst eine Leidenschaft für Rosalinde empfinden lässt, ehe er ihn Julien zuführt. Trotzem, dass er sich der zweiten Liebe ganz hingiebt, nistet doch in seiner Seele eine gewisse Stepsis, die sich in ironischen Redensarten kundgiebt, und nicht selten an Hamlet erinnert. Oder ist die zweite Liebe bei dem Manne die stärkere, eben weil sie alsdann mit klarem Selbstsbewusstsein gepaart ist? Bei dem Weibe giebt es

keine zweite Liebe, seine Natur ist zu zart, als dass sie zweimal das furchtbarste Erdbeben des Gemüthes überstehen könnte. Betrachtet Julie! Wäre sie im Stande zum zweiten Male die überschwänglichen Seligkeiten und Schrecknisse zu ertragen, zum zweisten Male, aller Angst Trotz bietend, den schaudershaften Kelch zu leeren? Ich glaube, sie hat genug am ersten Male, diese arme Glückliche, dieses reine Opfer der großen Passion.

Julie liebt zum ersten Male, und liebt mit voller Gesundheit des Leibes und der Seele. ist vierzehn Jahre alt, was in Italien so Biel gilt wie siebzehn Jahre nordischer Währung. Sie ist eine Rosenknospe, die eben vor unseren Augen von Romeo's Lippen aufgeküsst ward, und sich in jugenblicher Pracht entfaltet. Sie hat weber aus weltlichen noch aus geistlichen Büchern gelernt, mas Liebe ist; die Sonne hat es ihr gesagt, und der Mond hat es ihr wiederholt, und wie ein Echo hat es ihr Herz nachgesprochen, als sie sich nächt= lich unbelauscht glaubte. Aber Romeo stand unter dem Bastone und hat ihre Reden gehört, und nimmt sie beim Wort. Der Charakter ihrer Liebe ist Wahrheit und Gesundheit. Das Mädchen athmet Gesundheit und Wahrheit, und es ist rührend auzuhören, wenn sie sagt:

Diese hochpoetischen heroischen Leidenschaften! Wie die Theaterprinzessinnen gebärden sie sich, und sind hochroth geschminkt, prachtvoll kostümiert, mit funkelndem Geschmeide beladen, und wandeln stolz einher und deklamieren in gemessenen Jamben . . . Wenn aber der Vorhang fällt, zieht die arme Prinzessin ihre Werkeltagskleider wieder an, wischt sich die Schminke von den Wangen, sie muß den Schmuck dem Garderobemeister überliefern, und schlotternd hängt sie sich an den Arm des ersten besten Stadtgerichtsreferendarii, spricht schlechtes Berliner Deutsch, steigt mit ihm in eine Mansarde, und gähnt und legt sich schnarchend aufs Ohr, und hört nicht mehr die süßen Betheuerungen: "Sie spielten jettlich, auf Ehre!" . . .

Ich wage es nicht, Shakspeare im mindesten zu tadeln, und nur meine Verwunderung möchte ich darüber aussprechen, dass er den Romeo erst eine Leidenschaft für Rosalinde empfinden lässt, ehe er ihn Julien zuführt. Trotzdem, dass er sich der zweiten Liebe ganz hingiebt, nistet doch in seiner Seele eine gewisse Stepsis, die sich in ironischen Redensarten kundgiebt, und nicht selten an Hamlet erinnert. Oder ist die zweite Liebe bei dem Manne die stärkere, eben weil sie alsdann mit klarem Selbstsbewusstsein gepaart ist? Bei dem Weibe giebt es

keine zweite Liebe, seine Natur ist zu zart, als dass sie zweimal das furchtbarste Erdbeben des Gemüthes überstehen könnte. Betrachtet Julie! Wäre sie im Stande zum zweiten Male die überschwänglichen Seligkeiten und Schrecknisse zu ertragen, zum zweisten Male, aller Angst Trotz bietend, den schaudershaften Kelch zu leeren? Ich glaube, sie hat genug am ersten Male, diese arme Glückliche, dieses reine Opfer der großen Passion.

Bulie liebt zum ersten Male, und liebt mit voller Gesundheit des Leibes und der Seele. ist vierzehn Sahre alt, was in Italien so Biel gilt wie siebzehn Sahre nordischer Währung. eine Rosenknospe, die eben vor unseren Augen von Romeo's Lippen aufgefüsst ward, und sich in jugenblicher Pracht entfaltet. Sie hat weder aus weltlichen noch aus geistlichen Büchern gelernt, was Liebe ist; die Sonne hat es ihr gesagt, und ber Mond hat es ihr wiederholt, und wie ein Echo hat es ihr Herz nachgesprochen, als sie sich nächt= lich unbelauscht glaubte. Aber Romeo stand unter dem Balkone und hat ihre Reden gehört, und nimmt sie beim Wort. Der Charakter ihrer Liebe ist Wahrheit und Gesundheit. Das Mädchen athmet Gesundheit und Wahrheit, und es ist rührend aus zubören, wenn fie fagt:

Du weißt, die Nacht verschleiert mein Geficht, Sonst färbte Dabdenröthe meine Bangen Um Das, was du vorhin mich sagen hörtest. Gern hielt' ich ftreng auf Sitte, möchte gern Berleugnen, was ich sprach — boch weg mit Förmlichkeit! Sag, liebst du mich? Ich weiß, du wirst's bejahn, Und will bem Worte traun; doch wenn du schwörft, So kannst du treulos werben; wie sie sagen, Lacht Jupiter bes Meineibs ber Berliebten. D holber Romeo, wenn du mich liebst, Sag's ohne Falsch! Doch bachtest bu, ich sei Bu schnell besiegt, so will ich finster bliden, Will widerspenstig sein und Rein dir fagen, So du dann werben willst — sonst nicht um Alles. Gewiß, mein Montague, ich bin zu herzlich; Du könntest benken, ich sei leichten Sinns. Doch glaube, Mann, ich werbe treuer sein Mle sie, die fremd zu thun geschickter sind. Auch ich, bekenn! ich, hatte fremb gethan, Wär' ich von dir, eh ich's gewahrte, nicht Belauscht in Licbestlagen. Drum vergieb! Shilt diese Bingebung nicht Flatterliebe, Die so die stille Nacht verrathen hat!

#### Desdemona.

(Dthello.)

Ich habe oben beiläufig angedeutet, das der Charakter des Romeo etwas Hamletisches enthalte. In der That, ein nordischer Ernst wirft seine Streifschatten über dieses glühende Gemüth. Bergleicht man Julie mit Desbemona, so wird ebenfalls in Bener ein nordisches Element bemerkbar; bei aller Gewalt ihrer Leidenschaft bleibt sie doch immer ihrer selbst bewusst, und im klarften Selbstbewusstsein Herrin ihrer That. Julie liebt und denkt und handelt. Desdemona liebt und fühlt und gehorcht, nicht dem eignen Willen, sondern dem stärkern Untricb. Ihre Vortrefflichkeit besteht darin, das das Schlechte auf ihre edle Ratur keine solche Zwangsmacht ausüben kann wie bas Gute. gewiss immer im Palazzo ihres Baters geblieben, ein schüchternes Rind, den häuslichen Geschäften

obliegend; aber die Stimme des Mohren drang in ihr Ohr, und obgleich sie die Augen niederschlug, sah sie doch sein Antlit in seinen Worten, in seinen Erzählungen, oder wie sie sagt: "in seiner Seele"... und dieses leidende, großmüthige, schöne, weiße Seelenantlit übte auf ihr Herz den unwiderstehlich hinreißenden Zauber. Ja, er hat Recht, ihr Vater, Seine Wohlweisheit der Herr Senator Brabantio: eine mächtige Magie war Schuld daran, daß sich das bange zarte Kind zu dem Mohren hingezogen sühlte und jene häßlich schwarze Larve nicht fürchtete, welche der große Hause für das wirkliche Gesicht Othello's hielt . . .

Julia's Liebe ist thätig, Desdemona's Liebe ist leidend. Sie ist die Sonnenblume, die selber nicht weiß, das sie immer dem hohen Tagesgestirn ihr Haupt zuwendet. Sie ist die wahre Tochter des Südens, zart, empfindsam, geduldig, wie jene schlanken, großäugigen Frauenlichter, die aus sansstritischen Dichtungen so lieblich, so sanst, so träusmerisch hervorstrahlen. Sie mahnt mich immer an die Sakontala des Kalidasa, des indischen Shaksspeare's.

Der englische Aupferstecher, dem wir das vorsstehende Bildnis der Desdemona verdanken, hat ihren großen Augen vielleicht einen zu starken Auss

bereits angedeutet zu haben, daß der Kontrast des Gesichtes und des Charakters immer einen interessanten Reiz ausübt. Iedenfalls aber ist dieses Gesicht sehr schön, und namentlich dem Schreiber dieser Blätter muß es sehr gefallen, da es ihn an jene hohe Schöne erinnert, die Gottlob! an seinem eignen Antlitz nie sonderlich gemäkelt hat und dassselbe bis jetzt nur in seiner Seele sah...

Ihr Bater liebte mich, lud oft mich ein. Er fragte die Geschichte meines Lebens Von Bahr zu Bahr; Belagerungen, Schlachten Und jedes Schicksal, bas ich überstand. Ich lief sie durch, von meinem Anabenalter Bis zu dem Augenblick, wo er gebot, Sie zu erzählen. Sprechen musst' ich ba Bon höchst unglücklichen Ereigniffen, Bon rührendem Geschick zu Sce und Land, Wie in der Bresche ich gewissem Tod Raum um die Breite eines Baars entwischte; Wie mich ein trotiger Feind gefangen nahm, Der Stlaverei verkaufte; wie ich mich Daraus gelöst, und bie Geschichte Deffen, Wie ich auf meinen Reisen mich benahm. Bon öben Söhlen, unfruchtbaren Buften,

Bon rauhen Gruben, Felsen, Bügeln, die Mit ihren Bauptern an den himmel rühren, Batt' ich sodann zu sprechen Anlaß, auch Von Rannibalen, die einander freffen, Anthropophagen, und dem Bolke, dem Die Röpfe machsen unter ihren Schultern. Von solchen Dingen zu vernehmen, zeigte Bei Desdemona sich sehr große Neigung; - Doch riefen Bausgeschäfte ftets fie ab, Die sie beseitigte mit schnellster Hast; Ram sie zurück, mit gier'gem Dhr verschlang sie, Was ich erzählte. Dies bemerkend, nahm Ich eine weiche Stunde mahr, und fand Gelegne' Mittel, ihr aus ernster Bruft Die Bitte zu entwinden: baß ausführlich Ich schildre ihr die ganze Pilgerschaft, Bon der sie stückweis Etwas wohl gehört, Doch nicht zusammenhängenb. Ich gewährt' es, Und oft hab' ich um Thränen sie gebracht, Wenn ich von harten, traur'gen Schlägen sprach, Die meine Jugend trafen. Auserzählt, Lohnt eine Welt voll Seufzer meine Duh. Sie schwor: In Wahrheit, seltsam! mehr als seltsam!

Und kläglich sei es, kläglich wundersam! Sie wünschte, daß sie Nichts davon gehört, Und wünschte doch, daß sie der Himmel auch Zu solchem Mann gemacht. Sie dankte mir, Und bat, wosern ein Freund von mir sie liebe, Ihn nur zu lehren, wie er die Geschichte Von meinem Leben müsst' erzählen; Dann werb' er sie. Ich sprach auf diesen Wink: Sie liebe mich, weil ich Gefahr bestand, Und weil sie mich bedaure, lieb' ich sie.

Dieses Trauerspiel soll eine der letzten Arbeiten Shakspeare's gewesen sein, wie "Titus An= dronikus" für sein Erstlingswerk erklärt wird. Dort wie hier ist die Leidenschaft einer schönen Frau zu einem häßlichen Mohren mit Vorliebe behandelt. Der reife Mann kehrte wieder zurück zu einem Problem, bas einst seine Jugend beschäftigte. Hat er jetzt wirklich die Lösung gefunden? Ist diese Lösung eben so mahr als schön? Gine düstre Trauer erfasst mich manchmal, wenn ich dem Gebanken Raum gebe, dass vielleicht der ehrliche Sago mit seinen bosen Glossen über die Liebe Desdemona's zu dem Mohren nicht ganz Unrecht haben mag. Am allerwiderwärtigsten aber berühren mich Othels lo's Bemerkungen über die feuchten Bande seiner Gattin.

Ein eben so abenteuerliches und bedeutsames Beispiel der Liebe zu einem Mohren, wie wir in "Titus Andronitus" und "Othello" seben, findet man in "Tausend und eine Nacht," wo eine schöne Fürstin, die zugleich eine Zauberin ist, ihren Gemahl in tiner statuenähnlichen Starrheit gefesselt hält, und ihn täglich mit Ruthen schlägt, weil er ihren Ge= liebten, einen haßlichen Neger, getöbtet hat. Ber3= zerreißend sind die Klagetone der Fürstin am Lager der schwarzen Leiche, die sie durch ihre Zauberkunst in einer Art von Scheinleben zu erhalten weiß und mit verzweiflungsvollen Ruffen bedeckt, und durch einen noch größeren Zauber, durch die Liebe, aus dem dämmernden Halbtode zu voller Lebenswahrheit erwecken möchte. Schon als Knabe frappierte mich in den arabischen Märchen dieses Bild leidenschaftlicher und unbegreiflicher Liebe.

# Jessika.

(Der Raufmann von Benebig.)

Als ich dieses Stück in Drurylane aufführen sah, stand hinter mir in der Loge eine schöne blasse Brittin, welche am Ende des vierten Aftes heftig weinte und mehrmals ausrief: The poor man is wronged! (dem armen Mann geschieht Unrecht!) Es war ein Gesicht vom edelsten griezchischen Schnitt, und die Augen waren groß und schwarz. Ich habe sie nie vergessen können, diese großen und schwarzen Augen, welche um Shylock geweint haben!

Wenn ich aber an jene Thränen denke, so muss ich den "Kausmann von Venedig" zu den Tragödien rechnen, obleich der Rahmen des Stückes von den heitersten Masken, Sathrbildern und Amoretten verziert ist, und auch der Dichter eigentlich ein Lustspiel geben wollte. Shakspeare hegte vielleicht

die Absicht, zur Ergötzung des großen Haufens einen gedrillten Währwolf darzustellen, ein verhassetes Fabelgeschöpf, das nach Blut lechzt, und dabei seine Tochter und seine Dukaten einbüßt und obens drein verspottet wird. Aber der Genius des Dichsters, der Weltgeist, der in ihm waltet, steht immer höher als sein Privatwille, und so geschah es, dasser in Shylock, trot der grellen Fratenhaftigkeit, die Instissation einer unglücklichen Sekte aussprach, welche von der Vorsehung aus geheimnisvollen Gründen mit dem Has des niedern und vornehmen Pöbels belastet worden, und diesen Has nicht immer mit Liebe vergelten wollte.

Aber was sag' ich? der Genius des Shatspeare erhebt sich noch über den Rleinhader zweier
Glaubensparteien, und sein Drama zeigt uns eigentlich weder Juden noch Christen, sondern Unterdrücker
und Unterdrückte und das wahnsinnig schmerzliche Aufjauchzen dieser Letztern, wenn sie ihren übermüthigen Duälern die zugefügten Kränkungen mit Zinsen zurückzahlen können. Bon Religionsverschiedenheit ist in diesem Stücke nicht die geringste Spur, und Shakspeare zeigt in Shylock nur einen Wenschen, dem die Natur gebietet seinen Feind zu
hassen, wie er in Antonio und dessen Kreunden keineswegs die Jünger jener göttlichen Lehre schildert, die uns befiehlt unsere Feinde zu lieben. Wenn Shhlock dem Manne, der von ihm Geld borgen will, folgende Worte sagt:

Signor Antonio, viel und oftermals Habt Ihr auf bem Rialto mich geschmäht Um meine Gelber, und um meine Binsen; Stets trug ich's mit gebuld'gem Achfelzucken, Denn dulden ist das Erbtheil unsers Stamms. Ihr scheltet mich abtrunnig, einen Bluthund, Und speit auf meinen judischen Rocklor, Und Alles, weil ich nut, was mir gehört. Gut benn, nun zeigt sich's, Ihr braucht meine Sülfe; Ei freilich, ja, Ihr kommt zu mir, Ihr sprecht: "Shylod, wir wünschten Gelber." So sprecht 3hr Der mir den Auswurf auf den Bart geleert, Und mich getreten, wie Ihr von der Schwelle Den fremden hund stoßt; Geld ift Eur Begehren. Wie sout' ich sprechen nun? Sout' ich nicht sprechen: "Hat ein Hund Geld? Ift's möglich, bafe ein Spit Dreitausend Dukaten leihn kann?" Ober soll ich Mich buden, und in eines Schuldners Ton, Demüthig wispernd, mit verhaltnem Obem, So sprechen: "Schöner Herr, am letten Mittwoch Spiet Ihr mich an; Ihr tratet mich ben Tag; Ein andermal hießt Ihr mich einen Hund —

Für diese Höflichkeiten will ich Euch Die und die Gelber leihn"

#### ba antwortet Antonio:

Ich könnte leichtlich wieder dich so nennen, Dich wieder anspein, ja mit Füßen treten. —

Wo stedt da die dristliche Liebe! Wahrlich, Shakspeare würbe eine Satire auf das Christenthum gemacht haben, wenn er es von jenen Perfonen repräsentieren ließe, die dem Shylod feind= lich gegenüber steben, aber bennoch kaum werth sind, Demselben die Schuhriemen zu lösen. banfrotte Antonio ist ein weichliches Gemuth ohne Energie, ohne Stärke bes Hasses und also auch ohne Stärke ber Liebe, ein trübes Wurmberg, beffen Fleisch wirklich zu nichts Besserm taugt, als "Fische bamit zu angeln." Die abgeborgten dreitausend Dufaten stattet er übrigens bem geprellten Buben keineswegs zurück. Auch Bassanio giebt ihm bas Gelb nicht wieder, und Dieser ist ein echter fortunehunter, nach bem Ausbruck eines englischen Kritifers; er borgt Geld, um sich etwas prächtig herauszustaffieren und eine reiche Beirath, einen fetten Brautschatz zu erbeuten; benn, sagt er zu seinem Freunde:

Euch ist nicht unbekannt, Antonio, Wie sehr ich meinen Glücksstand hab' erschöpft, Indem ich glänzender mich eingerichtet, Als meine schwachen Mittel tragen konnten. Auch jammer' ich jett nicht, dass die große Art Mir untersagt ist; meine Sorg' ist bloß, Mit Ehren von den Schulden loszukommen, Worin mein Leben, etwas zu verschwendrisch, Mich hat verstrickt. —

Was gar den Lorenzo betrifft, so ist er der Mitschuldige eines der infamsten Hausdiebstähle, und nach bem preußischen Landrecht würde er zu fünfzehn Sahren Zuchthaus verurtheilt und gebrandmarkt und an den Pranger gestellt werden; obgleich er nicht bloß für gestohlene Dukaten und Suwelen, sondern auch für Naturschönheiten, Landschaften im Mondlicht und für Musik sehr empfänglich ist. Was die andern edlen Benetianer betrifft, die wir als Gefährten des Antonio auftreten seben, so scheinen sie ebenfalls das Geld nicht sehr zu hassen, und für ihren armen Freund, wenn er ins Ungluck gerathen, haben sie Nichts als Worte, gemünzte Luft. Unser guter Pietist Franz Horn macht hierüber folgende sehr mässrige, aber ganz richtige Bemerkung: "Hier ist nun billig die Frage aufzuwerfen: wie war es möglich, dass es mit Antonio's Unglud so weit fam? Ganz Benedig kannte und schätte ibn, seine guten Befannten mussten genau um die furchtbare Verschreibung, und daß der Bube auch nicht einen Punkt derselben murbe auslöschen Dennoch lassen sie einen Tag nach bem andern verstreichen, bis endlich die drei Monate vorüber sind, und mit benselben jede Hoffnung auf Rettung. Es würde jenen guten Freunden, deren der königliche Raufmann ja ganze Scharen um sich zu haben scheint, doch wohl ziemlich leicht gewor= ben sein, die Summe von dreitausend Dukaten zu= fammen zu bringen, um ein Menschenleben - und welch eines! - zu retten; aber Dergleichen ift benn boch immer ein wenig unbequem, und so thun die lieben guten Freunde, eben weil es nur sogenannte Freunde oder, wenn man will, halbe oder dreiviertel Freunde sind, - Nichts und wieder Nichts und gar Nichts. Sie bedauern den vortrefflichen Raufmann, der ihnen früher so schöne Feste ver= anstaltet hat, ungemein, aber mit gehöriger Bequemlichkeit, schelten, was nur bas Herz und bie Bunge vermag, auf Shhlod, was gleichfalls ohne alle Gefahr geschehen kann, und meinen bann vermuthlich Alle, ihre Freundschaftspflicht erfüllt zu haben. So sehr wir Shylock hassen mussen, so würden wir doch selbst ihm nicht verdenken können, wenn er diese Leute ein wenig verachtete, was er benn auch wohl thun mag. Ja, er scheint zuletzt auch den Graziano, den Abwesenheit entschuldigt, mit Jenen zu verwechseln und in Eine Klasse zu werfen, wenn er die frühere Thatlosigkeit und jetzige Wortfülke mit der schneidenden Antwort absertigt:

Bis du von meinem Schein das Siegel wegschiltst, Thust du mit Schrein nur deiner Lunge weh. Stell deinen Witz her, guter junger Mensch, Sonst fällt er rettungslos in Trümmern dir. Ich stehe hier um Recht.

Oder sollte etwa gar Lanzelot Gobbo als Repräsentant des Christenthums gelten? Sonders bar genug, hat sich Shakspeare über letzteres nirgends so bestimmt geäußert wie in einem Gespräche, das dieser Schalk mit seiner Gebieterin führt. Auf Jessika's Äußerung:

"Ich werde durch meinen Mann selig werden, er hat mich zu einer Christin gemacht"

antwortet Lanzelot Gobbo:

"Wahrhaftig, da ist er sehr zu tadeln. Es gab unser vorher schon Christen genug, grade so viele als neben einander gut bestehen konnten. Dies Christenmachen wird den Preis der Schweine steigern; wenn wir alle Schweinesleischesser wers den, so ist in Kurzem kein Schnittchen Speck in der Pfanne für Geld mehr zu haben."

Wahrlich, mit Ausnahme Porzia's ist Shylock die respektabelste Person im ganzen Stück. Er liebt das Geld, er verschweigt nicht diese Liebe, er schreit sie aus auf öffentlichem Markte . . . Aber es giebt Etwas, was er bennoch höher schätt als Geld, nämlich die Genugthnung für sein beleidigtes Herz, die gerechte Wiedervergeltung unsäglicher Schmähungen; und obgleich man ihm die erborgte Summe zehnfach anbietet, er schlägt sie aus, und die dreitausend, die zehnntal dreitausend Dukaten gereuen ihn nicht, wenn er ein Pfund Herzsteisch seines Feindes damit erkaufen kann. "Was willst du mit diesem Fleische?" fragt ihn Salarino. Und er antwortet:

"Fisch' mit zu angeln. Sättigt es sonst Niemanden, so sättigt es doch meine Rache. Er hat mich beschimpft, mir eine halbe Million gehindert, meinen Berlust belacht, meinen Gewinn bespottet, mein Volk geschmäht, meinen Handel

gekreuzt, meine Freunde verleitet, meine Feinde gehetzt. Und mas hat er für Grund? Ich bin ein Bube. hat nicht ein Bube Augen? hat nicht ein Bube Banbe, Gliebmagen, Wertzeuge, Sinne, Neigungen, Leidenschaften? Mit berfelben Speise genährt, mit benfelben Baffen verlett, benfelben Rrantheiten unterworfen, mit benselben Mitteln geheilt, gewärmt und gefältet von eben dem Winter und Sommer, als ein Christ? Wenn ihr uns stecht, bluten wir nicht? Wenn ihr uns fitelt, lachen wir nicht? Wenn ihr uns vergiftet, sterben wir nicht? Und wenn ihr uns beleidigt, sollen wir uns nicht rächen? Sind wir euch in allen Dingen ähnlich, so wollen wir's euch auch barin gleich thun. Wenn ein Bube einen Christen beleidigt, was ist seine Demuth? Rache. Wenn ein Chrift einen Buben beleibigt, mas muß seine Geduld sein nach driftlichem Borbild? Nu, Rache. Die Bosheit, die ihr mich lehrt, die will ich ausüben, und es niuß schlimm hergehn, ober ich will es meinen Meistern zuvorthun."

Nein, Shylock liebt zwar das Geld, aber es giebt Dinge, die er noch weit mehr liebt, unter andern auch seine Tochter, "Sessika, mein Kind." Obgleich er in der höchsten Leidenschaft des Zorns sie verwünscht und todt zu seinen Füßen liegen sehen möchte, mit den Auwelen in den Ohren, mit den Oukaten im Sarg, so liebt er sie doch mehr als alle Dukaten und Zuwelen. Aus dem öffentslichen Leben, aus der christlichen Societät zurück gedrängt in die enge Umfriedung häuslichen Glüsches, blieben ja dem armen Juden nur die Familiensgefühle, und diese treten bei ihm hervor mit der rührendsten Innigkeit. Den Türkis, den Ring, den ihm einst seine Battin, seine Lea, geschenkt, er hätte ihn nicht "für einen Wald von Affen" hinsgegeben. Wenn in der Gerichtssene Vassanio folsgende Worte zum Antonio spricht:

Ich hab' ein Weib zur Ehe, und sie ist So lieb mir als mein Leben selbst, doch gilt Sie höher als dein Leben nicht bei mir. Ich gäbe Alles hin, ja opfert' Alles, Das Leben selbst, mein Weib und alle Welt, Dem Teufel da, um dich nur zu befrein —

## wenn Graziano ebenfalls hinzusett:

Ich hab' ein Weib, die ich, auf Ehre! liebe; Doch wünscht' ich sie im Himmel, könnt' sie Mächte

Dort flehn, den hünd'schen Juden zu erweichen -

dann regt sich in Shylock die Angst ob dem Schicksal seiner Tochter, die unter Menschen, welche ihre Weiber aufopfern könnten für ihre Freunde, sich verheirathet hat, und nicht laut, sondern "bei Seite" sagt er zu sich selber:

So sind die Christenmänner! Ich hab' 'ne Tochter; Wär' irgend wer vom Stamm des Barnabas Ihr Mann geworden, lieber als ein Christ! —

Diese Stelle, bieses leise Wort begründet das Verdammungsurtheil, welches wir über die schöne Jessika aussprechen müssen. Es war kein liebloser Bater, ben sie verließ, den sie beraubte, den sie verrieth. . . . Schändlicher Verrath! Sie macht sogar gemeinschaftliche Sache mit den Feinden Shylock's, und wenn diese zu Belmont allerlei Mißreden über ihn führen, schlägt Jessika nicht die Augen nieder, erbleichen nicht bie Lippen Jes= sika's, sondern Jessika spricht von ihrem Vater das Schlimmste. . . Entsetzlicher Frevel! Sie hat tein Gemüth, sondern abenteuerlichen Sinn. langweilte sich in dem streng verschlossenen "ehr= baren" Hause des bittermüthigen Juden, das ihr endlich eine Bölle bunkte. Das leichtfertige Berg ward allzusehr angezogen von den heiteren Tönen der Trommel und der quergehalsten Pfeife. Hat

sie verwünscht und tobt zu seinen Füßen liegen sehen möchte, mit den Inwelen in den Ohren, mit den Dukaten im Sarg, so liebt er sie doch mehr als alle Dukaten und Zuwelen. Aus dem öffentslichen Teben, aus der christlichen Societät zurück gedrängt in die enge Umfriedung häuslichen Glüsches, blieben ja dem armen Inden nur die Familiengefühle, und diese treten bei ihm hervor mit der rührendsten Innigkeit. Den Türkis, den Ring, den ihm einst seine Gattin, seine Lea, geschenkt, er hätte ihn nicht "für einen Wald von Affen" hingegeben. Wenn in der Gerichtssene Bassanio folgende Worte zum Antonio spricht:

dann regt = in Sinlad in for an Sinlad in feiner Trater, ist ummer Wie der auforiern kinner ihr um freier verheirathet hat, und rade auforier fin auf freie in fagt er zu sich selber:

SIÇ

M.F

6E

įπ

She's

en (

Dale -

ĮĮ;; ''

n t

r.P.

Diese Stelle, bie in Englische Berbarnungenriben mitter Er Der fie ver fer berriethe berriethe berriethe Echardiche Berriethe Echardiche Berriethe Echardiche Berriethe Echardiche Berriethe

Shaffpeare bier eine Sübin schilbern wollen? Wahrlich, nein; er schilbert nur eine Tochter Eva's, einen jener schönen Bögel, die, wenn sie flügge geworden, aus bem väterlichen Reste fortflattern zu ben geliebten Männchen. So folgte Desbemona dem Mohren, so Imogen dem Postumus. Das ist weibliche Sitte. Bei Jessita ist besonders bemerkbar eine gewisse zagende Scham, die sie nicht überwinden kann, wenn sie Anabentracht aulegen soll. Bielleicht in diesem Buge möchte man jene sonderbare Reuschheit erkennen, die ihrem Stamme eigen ift, und den Töchtern desselben einen so wunderbaren Liebreiz verleiht. Die Reuschheit der Suden ift vielleicht die Folge einer Opposition, die sie von jeher gegen jenen orientalischen Sinnen- und Sinnlich= keitsdienst bildeten, der einst bei ihren Nachbaren, den Agyptern, Phoniciern, Affprern und Babyloniern in üppigster Blüthe stand, und sich in beständiger Transformation bis auf heutigen Tag erhalten hat. Die Suben sind ein keusches, enthaltsames, ich möchte fast sagen: abstraktes Bolk, und in ber Sittenreinheit steben sie am nächsten ben germanischen Stämmen. Die Büchtigkeit ber Frauen bei Suden und Germanen ist vielleicht von keinem absoluten Werthe, aber in ihrer Erscheinung macht sie den lieblichsten, anmuthigsten und rührendsten Eindruck. Rührend bis zum Weinen ist es, wenn z. B. nach der Niederlage der Cimbern und Teustonen die Frauen derselben den Marins anflehen, sie nicht seinen Soldaten, sondern den Priesterinnen der Besta als Sklavinnen zu übergeben.

Es ist in der That auffallend, welche innige Wahlverwandtschaft zwischen den beiben Bölkern der Sittlichkeit, den Inden und Germanen, herrscht. Diese Wahlverwandtschaft entstand nicht auf bistorischem Wege, weil etwa die große Familien-Chronit der Buden, die Bibel, der ganzen germanischen Welt als Erziehungsbuch diente, auch nicht weil Buden und Germanen von früh an die unerbittlichsten Feinde der Römer, und also natürliche Bundesgenossen waren; sie hat einen tiefern Grund und beide Bölker sind sich ursprünglich so ähnlich dass man das ehemalige Palästina für ein orien= talisches Deutschland ausehen könnte, wie man bas heutige Deutschland für die Heinat des heiligen Wortes, für den Mutterboden bes Prophetenthums, für die Burg ber reinen Beistheit halten follte.

Aber nicht bloß Deutschland trägt die Physiognomie Palästina's, sondern auch das übrige Europa erhebt sich zu den Juden. Ich sage erhebt sich, denn die Juden trugen schon im Beginne das

moderne Princip in sich, welches sich heute erst bei den europäischen Völkern sichtbar entfaltet.

Griechen und Römer hingen begeistert an dem Boden, an bem Vaterlande. Die spätern nordischen Einwanderer in die Römer- und Griechenwelt fingen an-ber Person ihrer Häuptlinge, und an die Stelle des antiken Patriotismus trat im Mittelalter die Vasallentreue, die Anhänglichkeit an die Fürsten. Die Juden aber, von jeber, hingen nur an bem Geset, an bem abstraften Gedanken, wie unsere neueren kosmopolitischen Republikaner, die weder das Geburtsland noch die Person der Fürsten, sondern die Gefetze als bas Böchste achten. Ba, der Kosmopolitismus ist ganz eigentlich dem Boben Budaa's entsprossen, und Christus, ber trot dem Mismuthe des früher erwähnten Hamburger Specereihändlers ein wirklicher Bude mar, ganz eigentlich eine Propaganda des Weltbürgerthums gestiftet. Was ben Republikanismus ber Buben betrifft, so erinnere ich mich im Josephus gecsen zu haben, bafe es zu Berusalem Republikaner gab, die sich ben königlich-gesinnten Berodianern entgegensetzten, am muthigsten fochten, Niemanden den Namen "Herr" gaben, und den römischen Absolutismus aufs ingrimmigste hassten; Freiheit und Gleichheit war ihre Religion. Welcher Wahn!

Bas ift aber ber lette Grund jenes Hasses, den wir in Europa zwischen den Anhängern der mosaischen Gesetze und der Lehre Christi bis auf heutigen Tag gewahren, und wovon uns ber Dichter, indem er bas Allgemeine im Besonbern veranschaulichte, im "Raufmann von Benedig" ein schauerliches Bild geliefert hat? Ift es der ursprüngliche Bruderhaß, den wir schon gleich nach Erschaffung der Welt ob der Verschiedenheit des Gottesbienstes zwischen Rain und Abel entlobern seben? Ober ist die Religion überhaupt nur Vorwand, und die Menschen hassen sich, um sich zu hassen, wie sie sich lieben, um sich zu lieben? Auf welcher Seite ist die Schuld bei diesem Groll? Ich kann nicht umbin, zur Beantwortung dieser Frage eine Stelle aus einem Privatbriefe mitzutheilen, die auch die Gegner Shylock's justificiert:

"Ich verdamme nicht den Hass, womit das gemeine Bost die Suden verfolgt; ich verdamme nur die unglückseligen Irrthümer, die jenen Hass erzeugten. Das Volk hat immer Necht in der Sache, seinem Hasse wie seiner Liebe liegt immer ein ganz richtiger Instinkt zu Grunde, nur weiß es nicht, seine Empfindungen richtig zu formulieren, und statt der Sache trifft sein Groll gewöhnlich die

Person, ben unschuldigen Sündenbock zeitlicher ober örtlicher Missverhältnisse. Das Volk leibet Man= gel, es fehlen ihm die Mittel zum Lebensgenuß, und obgleich ihm die Priester ber Staatsreligion versichern, "daß man auf Erden sei, um zu ent= behren und trot Hunger und Durst der Obrigkeit zu gehorchen" — so hat doch das Volk eine gebeime Sehnsucht nach ben Mitteln bes Genusses, und es hasst Diejenigen, in beren Risten und Rasten Dergleichen aufgespeichert liegt; es hafft bie Reichen und ist frob, wenn ibm die Religion erlaubt, sich diesem Haffe mit vollem Gemuthe hinzugeben. Das gemeine Volk hasste in den Juden immer nur die Geldbesitzer, es war immer das aufgehäufte Metall, welches die Blite seines Zornes auf die Buden herabzog. Der jedesweilige Zeitgeist lieh nun immer jenem Sasse seine Parole. Im Mittelalter trug diese Parole die duftre Farbe der tatho= lischen Kirche, und man schlug die Suden tobt und plünderte ihre Häuser, "weil sie Christus gefreuzigt" — ganz mit berselben Logik, wie auf St. Domingo einige schwarze Christen zur Zeit ber Massacre mit einem Bilbe des gefreuzigten Bei-Lands herumliefen und fanatisch schrieen: Les blancs l'ont tué, tuons nous les blancs!

"Mein Freund, Sie lachen über die armen Reger; ich versichere Sie, die westindischen Pflanzer lachten damals nicht, und wurden niedergemetzelt zur Sühne Christi, wie einige Jahrhunderte früher die europäischen Juden. Aber die schwarzen Christen auf St. Domingo hatten in der Sache ebenfalls Recht! Die Weißen lebten müßig in der Fülle aller Genüsse, während der Neger im Schweiße seines schwarzen Angesichts für sie arbeiten musste, und zum Lohne nur ein bischen Reismehl und sehr viele Peitschenhiebe erhielt; die Schwarzen waren das gemeine Volt. —

"Wir leben nicht mehr im Mittelalter, auch das gemeine Bolt wird aufgeklärter, schlägt die Juden nicht mehr auf einmal todt, und beschönigt seinen Haß nicht mehr mit der Religion; unsere Zeit ist nicht mehr so naiv glaubensheiß, der traditionelle Groll kleidet sich in moderne Redensarten, und der Pöbel in den Bierstuben wie in den Deputierstenkammern deklamiert wider die Juden mit merstantilischen, industriellen, wissenschaftlichen oder gar philosophischen Argumenten. Nur abgeseimte Heuchsler geben noch heute ihrem Hasse eine religiöse Färdung und verfolgen die Juden um Christi wilsen; die große Menge gesteht offenherzig, dass hier materielle Interessen zu Grunde liegen, und sie

will ben Juben durch alle möglichen Mittel die Ausübung ihrer industriellen Fähigkeiten erschweren. Hier in Frankfurt z. B. dürfen jährlich nur viersundzwanzig Bekenner des mosaischen Glaubens heirathen, damit ihre Population nicht zunimmt und für die christlichen Handelsleute keine allzustarke Konkurrenz erzeugt wird. Hier tritt der wirksliche Grund des Judenhasses mit seinem wahren Gesichte hervor, und dieses Gesicht trägt keine düsster sanatische Mönchsmiene, sondern die schlaffen aufgeklärten Züge eines Krämers, der sich ängstigt, im Handel und Wandel von dem israelitischen Gesichst überflügelt zu werden.

"Aber ist es die Schuld der Juden, das sich dieser Geschäftsgeist bei ihnen so bedrohlich ent-wickelt hat? Die Schuld liegt ganz an jenem Wahnsinn, womit man im Mittelalter die Bedeutung der Industrie verkannte, den Handel als etwas Unedles und gar die Geldgeschäfte als etwas Schimpfliches betrachtete, und deskhalb den einträgslichsten Theil solcher Industriezweige, namentlich die Geldgeschäfte, in die Hände der Juden gab; so dass Diese, ausgeschlossen von allen anderen Gewerben, nothwendigerweise die raffiniertesten Kaufsleute und Bankiers werden mussten. Man zwang sie reich zu werden, und hasste sie dann wegen ihres

Reichthums; und obgleich jett die Christenheit ihre Vorurtheile gegen die Industrie aufgegeben hat, und die Christen in Handel und Gewerb eben so große Spitzbuben und eben so reich wie die Juden geworden sind, so ist dennoch an diesen Letztern der traditionelle Volkshaß haften geblieben, das Volk sieht in ihnen noch immer die Repräsentanten des Voldbesitzes und hasst sie. Sehen Sie, in der Weltgeschichte hat Jeder Recht, sowohl der Hammer als der Ambos."

## Porzia.

(Der Kaufmann von Benedig.)

"Wahrscheinlich wurden alle Kunstrichter von Shylod's erstaunlichem Charakter so geblendet und befangen, daß sie ihrerseits Porzia ihr Recht nicht widersahren ließen, da doch ausgemacht Shylod's Charakter in seiner Art nicht kunstreicher, noch volslendeter ist als Porzia's in der ihrigen. Die zwei glänzenden Figuren sind beide ehrenwerth — werth, zusammen in dem reichen Bann bezaubernder Dichstung und prachtvoller, anmuthiger Formen zu stehen. Neben dem schrecklichen, unerbittlichen Juden, gegen seine gewaltigen Schatten durch ihre Glanzlichter abstechend, hängt sie wie ein prächtiger, schönheitsathmender Tizian neben einem herrlichen Rembrandt.

"Porzia hat ihr gehöriges Theil von den ansgenehmen Eigenschaften, die Shakspeare über viele seiner weiblichen Charaktere ausgegossen; neben der

Bürde aber, ber Sußigkeit und Zärtlichkeit, welche ihr Geschlecht überhaupt auszeichnen, auch noch ganz eigenthümliche, besondere Gaben: bobe geistige Rraft, begeisterte Stimmung, entschiedene Festigkeit und Allem obschwebende Munterkeit, Diese sind angeboren; sie hat aber noch andere ausgezeichnete äußerlichere Eigenschaften, die aus ihrer Stellung und ihren Bezügen hervorgehen. So ist sie Erbin eines fürstlichen Namens und unberechenbaren Reich= thums; ein Gefolg dienstwilliger Lustbarkeiten hat sie stets umgeben; von Kindheit an hat sie eine mit Wohlgerüchen und Schmeichelbüften durchwürzte Luft geathmet. Daher eine gebieterische Anmuth, eine vornehme, behre Zierlichkeit, ein Geist der Pracht in Allem, was sie thut und sagt, als die von Geburt an mit dem Glanze Vertraute. Sie wandelt einher wie in Marmorpalästen, unter goldverzierten Decken, auf Fugböben von Ceder und Mosaiken von Jaspis und Porphyr, in Gärten mit Standbilbern, Blumen und Quellen und geisterartig flüsternder Musik. Sie ist voll eindringender Weisheit, unverfälschter Zärtlichkeit und lebhaften Wițes. Da sie aber nie Mangel, Gram, Furcht oder Misserfolg gekannt, so hat ihre Weisheit keinen Zug von Düsterheit oder Trübheit; all ihre Regungen find mit Glauben, Hoffnung, Freude

versetzt; und ihr Witz ist nicht im mindesten bös= willig oder beißend."

Obige Worte entlehne ich einem Werke ber Frau Sameson, welches "Moralische, poctische und historische Frauen-Charaktere" betitelt. Es ist in diesem Buche nur von Shakspeare'schen Weibern die Rede, und die angeführte Stelle zeugt von bem Geiste der Verfasserin, die mahrscheinlich von Ge= burt eine Schottin ist. Was sie über Porzia im Gegensatz zu Shylock sagt, ist nicht bloß schön, son= bern auch wahr. Wollen wir Letteren, in üblicher Auffassung, als den Repräsentanten des starren, crnsten, kunstfeindlichen Budaa's betrachten, so er= scheint uns bagegen Porzia als die Repräsentantin jener Nachblüthe bes griechischen Geistes, welche Italien aus im sechzehnten Jahrhundert ihren holden Duft über die Welt verbreitete, und welche wir heute noch unter dem Namen "die Re= naissance" lieben und schätzen. Porzia ist zugleich die Repräsentantin des heitern Glückes im Gegen= satze zu dem düstern Missgeschick, welches Shylock repräsentiert. Wie blübend, wie rosig, wie rein= klingend ist all ihr Denken und Sprechen, wie freudewarm sind ihre Worte, wie schön alle ihre Bilder, die meistens der Mythologie entlehnt sind! Wie trübe, kneifend und basslich sind bagegen bie Gedanken und Reden des Shylock, der im Gegentheil nur alttestamentalische Gleichnisse gebraucht! Sein Wit ift frampfhaft und atend, feine Detaphern sucht er unter den widerwärtigsten Gegen= ständen, und sogar seine Worte sind zusammengequetschte Misslaute, schrill, zischend und quirrend. Wie die Personen, so ihre Wohnungen. Wenn wir seben, wie der Diener Sehovah's weder ein Abbild Gottes noch des Menschen, des erschaffenen Konterfei Gottes, in seinem "ehrbaren Hause" duldet, und sogar die Ohren desselben, die Fenster, verstopft, damit die Tone des heidnischen Mummenschanzes nicht hineindringen in sein "ehrbares Haus" . . . fo seben wir im Gegentheil das kostbarfte und geschmachvollste Villeggiatura-Leben in dem schönen Palazzo zu Belmont, wo lauter und Musit, wo unter Gemälden, marmornen Statuen und hoben Lorberbaumen die geschmückten Freier lustwandeln' und über Liebesräthsel sinnen, und inmitten aller Herrlichkeit Signora Porzia, gleich einer Göttin hervorglänzt,

Das sonnige Haar die Schläf' umwallend.

Durch solchen Kontrast werden die beiden Hauptpersonen des Dramas so individualisiert, dass man darauf schwören möchte, es seien nicht Phan-

tasiebilder eines Dichters, sondern wirkliche, weib= geborene Menschen. Ba, sie erscheinen uns noch lebendiger als die gewöhnlichen Naturgeschöpfe, da weder Zeit noch Tod ihnen Etwas anhaben kann, und in ihren Abern das unsterblichste Blut, die ewige Poesie, pulsiert. Wenn du nach Venedig kommst und den Dogenpallast durchwandelst, so weißt du sehr gut, dass du weder im Saal der Senatoren noch auf ber Riesentreppe bem Marino Falieri begegnen wirst; — an den alten Dandolo wirst du im Arsenale zwar erinnert, aber auf keiner der goldenen Galeren wirst du den blinden Helden suchen; - siehst bu an einer Ede ber Strafe Santa eine Schlange in Stein gehauen, und an der andern Ede den geflügelten Löwen, welcher das Haupt der Schlange in der Tate balt, so kömmt dir vielleicht der stolze Carmagnole in den Sinn, boch nur auf einen Augenblick. Aber weit mehr als an alle solche historische Personen denkst du zu Venedig an Shakspeare's Shylock, der immer noch lebt, während Bene im Grabe längst vermodert find, - und wenn du über den Rialto steigst, so sucht ihn bein Auge überall, und du meinst, er musse dort hinter irgend einem Pfeiler zu finden sein, mit seinem judischen Rockelor, mit seinem miss= trauisch berechnenden Gesicht, und du glaubst

manchmal sogar seine kreischende Stimme zu hören: "Dreitausend Dukaten — gut!"

Ich wenigstens, wandelnder Traumjäger, wie ich bin, ich sah mich auf dem Rialto überall um, ob ich ihn irgend fande, den Shylock. Ich hätte ibm Etwas mitzutheilen gehabt, was ibm Bergnügen machen konnte, daß z. B. sein Better, Herr von Shylod zu Paris, ber mächtigste Baron ber Christenheit geworden, und von Ihrer katholischen Ma-. jestät jenen Isabellenorben erhalten hat, welcher einst gestiftet ward, um die Vertreibung der Juden und Mauren aus Spanien zu verherrlichen. Aber ich bemerkte ihn nirgends auf dem Rialto, und ich entschlos mich daber, den alten Bekannten in der Synagoge zu suchen. Die Buden feierten bier eben ihren heiligen Versöhnungstag und standen eingewickelt in ihren weißen Schaufaben-Talaren, mit unheimlichen Ropfbewegungen, fast aussehend wie eine Versammlung von Gespenstern. Die armen Buden, sie standen dort, fastend und betend, vom früheften Morgen, hatten seit dem Vorabend weber Speise noch Trank zu sich genommen, und hatten auch vorher alle ihre Bekannten um Verzeihung gebeten für etwaige Beleidigungen, die sie ihnen im Laufe des Jahres zugefügt, damit ihnen Gott ebenfalls ihre Sünden verzeihe, — ein schöner

Gebrauch, welcher sich sonderbarer Weise bei diesen Leuten findet, denen doch die Lehre Christi ganz fremd geblieben ist!

Indem ich, nach dem alten Shylock umber= spähend, all' die blassen, leidenden Budengesichter aufmerksam musterte, machte ich eine Entdedung, die ich leider nicht verschweigen kann. Ich hatte nämlich denselben Tag das Irrenhaus San Carlo . besucht, und jett in der Synagoge fiel es mir auf, dass in dem Blick ber Juden berfelbe fatale, halb stiere halb unstäte, halb pfiffige halb blobe Glanz flimmerte, welchen ich furz vorher in den Augen der Wahnsinnigen zu San Carlo bemerkt Dieser unbeschreibliche, räthselhafte Blick zeugte nicht eigentlich von Beistesabwesenheit, als vielmehr von der Oberherrschaft einer firen Idee. Ist etwa der Glaube an jenen außerweltlichen Donnergott, den Moses aussprach, zur fixen Idee eines ganzen Bolks geworden, bas, tropbem daß man es seit zwei Jahrtausenden in die Zwangsjacke steckte und ihm die Douche gab, bennoch nicht bavon ablassen will — gleich jenem verrückten Abvokaten, den ich in San Carlo sah, und der sich ebenfalls nicht ausreden ließ, das die Sonne ein englischer Rase sei, dass die Strahlen derselben aus lauter

rothen Würmern bestünden, und daß ihm ein solcher berabgeschossener Wurmstrahl das Hirn zerfresse?

Ich will hiermit keineswegs den Werth jener fixen Idee bestreiten, sondern ich will nur sagen, daß die Träger derselben zu schwach sind, um sie zu beberrichen, und bavon niedergedrückt und infurabel werden. Welches Marthrthum haben sie schon um dieser Idee willen erduldet! welches größere Martyrthum steht ihnen noch bevor! Ich schaudre bei diesem Bedanken, und ein unendliches Mitleid rieselt mir durchs Herz. Während des ganzen Mittelalters bis zum heutigen Tag stand die herrschende Weltanschauung nicht in direktem Widerspruch mit jener Idee, die Moses den Juden aufgebürdet, ihnen mit heiligen Riemen angeschnallt, ihnen ins Fleisch eingeschnitten hatte; ja, von Christen und Mahomedanern unterschieden sie sich nicht wesentlich, unterschieden sie sich nicht durch eine entgegengesette Sonthese, sondern nur durch Auslegung und Schiboleth. Aber siegt einst Satan, der sündhafte Pantheismus, vor welchem uns sowohl alle Heiligen des alten und des neuen Testaments als auch des Korans bewahren mögen, so zieht sich über die Häupter der armen Juden ein Berfolgungsgewitter, das ihre früheren Erduldungen noch weit überbieten wird . . .

Trothem baß ich in ber Synagoge von Benedig nach allen Seiten umberspähete, konnte ich das Antlit des Shylod's nirgends erblicen. Und boch war es mir, als halte er sich bort verborgen unter irgend einem jener weißen Talare, inbrun= stiger betend als seine übrigen Glaubensgenossen, mit stürmischer Wildheit, ja mit Raserei hinaufbetend zum Throne Behovah's, des harten Gott= fönigs! Ich sah ihn nicht. Aber gegen Abend, wo nach dem Glauben der Juden die Pforten des Himmels geschloffen werben und fein Gebet mehr Einlaß erhält, borte ich eine Stimme, worin Thrä= nen rieselten, wie sie nie mit den Augen geweint Es war ein Schluchzen, bas einen Stein in Mitleib zu rühren vermochte . . . waren Schmerzlaute, wie sie nur aus einer Bruft fommen konnten, die all das Martyrthum, wels ches ein ganzes gequältes Volk seit achtzehn Sahrhunderten ertragen hat, in sich verschlossen hielt... Es war das Röcheln einer Seele, welche todtmüde niedersinkt vor den Himmelspforten . . . Und diese Stimme schien mir wohlbekannt, und mir war, als hätte ich sie einst gehört, wie sie eben so ver= zweiflungsvoll jammerte: "Beffika, mein Kind!"

Komödien.

• . · · • 

## Miranda.

(Der Sturm. Aft III, Scene I.)

## Ferdinand.

Warum weint 3hr?

### Miranda.

Um meinen Unwerth, daß ich nicht darf bieten, Was ich zu geben wünschte; noch viel minder, Wonach ich todt mich sehnen werde, nehmen. Doch Das heißt tändeln, und je mehr es sucht Sich zu verbergen, um so mehr erscheint's In seiner ganzen Macht. Fort, blöde Schlauheit! Führ du das Wort mir, schlichte, heil'ge Unschuld! Ich bin Eu'r Weib, wenn Ihr mich haben wollt, Sonst sterb' ich Eure Magd; Ihr könnt mir's weigern, Gefährtin Euch zu sein, doch Dienerin Will ich Euch sein, Ihr wollet ober nicht.

Beine's Werte. Bb. III.

Ferdinand.

Geliebte, Herrin, und auf immer ich So unterthänig!

Miranda.

Mein Gatte benn?

Ferdinand.

Ja, mit so will'gem Herzen. Als Dienstbarkeit sich je zur Freiheit wandte. Hier habt Ihr meine Hand.

### Titania.

(Ein Sommernachtstraum. Att II, Scene II.,

(Titania kommt mit ihrem Gefolge

#### Titania.

Kommt! einen Ringels, einen Feensang! Dann auf das Drittel 'ner Minute fort! Ihr, tödtet Raupen in den Rosenknospen! Ihr Andern führt mit Fledermäusen Krieg, Bringt ihrer Flügel Balg als Beute heim, Den kleinen Elsen Röcke draus zu machen! Ihr endlich, sollt den Kauz, der nächtlich kreischt Und über unsre schmucken Geister staunt, Bon uns verscheuchen! Singt mich nun in Schlaf; An eure Dienste dann, und lasst mich ruhn!

## Perdita.

(Das Wintermärchen. Aft IV, Scene III.)

## Perdita.

— — Nehmt die Blumen! Mich dünkt, ich spiel' ein Spiel, wie ich's um Pfingsten Bon Hirten sah; fürwahr, dies Prachtgewand Berwandelt meine Stimmung.

### Florizel.

Was Ihr thut, Veredelt all Eu'r Thun. Sprecht Ihr, so wünscht' ich, Ihr sprächet immer; singt Ihr, möcht' ich, daß Ihr So singend kauftet und verkauftet, und Almosen gäbt und betetet, und Alles So thätet, was Ihr thut; und wenn Ihr tanzet, Wollt' ich, Ihr wäret Welle, stets zu tanzen, Euch stets nur so, nicht anders zu bewegen, Als Ihr Euch regt; denn jedes Euer Thun Is so in allen Theilen einzig, daß, Was Ihr auch thut, jedwede Handlung sich Als Königin bewährt.

## Imogen.

(Cymbetine. Aft II, Scene II.)

### Imogen.

3hr Götter!

In euren Schutz empfehl' ich mich! Beschützt Vor Feen mich und nächtlichen Versuchern! (Sie schläft ein. Sachimo fleigt aus ber Kiffe.)

## Sachimo.

Die Grille singt, des Menschen müde Sinne Erholen sich im Schlaf. So drückt' Tarquin Die Binsen sanst, eh er die Keuschheit weckte, Die er verletzte! — Cytherea, wie Du hold dein Lager schmückt! Du frische Lilie! Und weißer als dein Bettgewand! D könnt' Ich dich berühren, küssen, einmal küssen! Rubinen sonder Gleichen, o wie hold Muß Euer Kuß sein! Ist's ihr Athem doch, Der dieses Zimmer so erfüllt mit Duft. Des Lichtes Flamme neigt sich gegen sie, Und guckte gern ihr unters Augenlied, Das dort verschlossne Licht zu schaun —

## Julia.

(Die beiben Beroneser. Att IV, Scene IV.)

### Bulia.

Db viele Fraun wohl brächten solche Botschaft? Ach, armer Proteus! einen Fuchs hast bu Bum hirten beiner Lammer angenommen. Ach, arme Thörin! du bedauerst ihn, Der so von ganzem Bergen bich verachtet! Weil er sie liebt, so schätzt er mich gering; Weil ich ihn liebe, muß ich ihn bedauern. Bei unserm Abschied gab ich ihm den Ring, Bu fesseln die Erinnrung meiner Liebe. Nun werb' ich - Unglücksbote! - hingefandt, Das zu erflehn, was ich nicht wünschen fann; Bu forbern, mas ich gern verweigert sähe; Die Treu' zu preisen, die ich tadeln muß! Ich bin die treue Liebe meines Herrn, Doch kann ich treu nicht bienen meinem Berrn, Will ich mir felber fein Berrather fein. Zwar will ich für ihn werben, doch so talt, Als, weiß es Gott! es hatte keine Gil'.

## Silvia.

(Die beiben Beroneser. Aft IV, Scene IV.)

#### Silvia.

— — Süngling! da du so Dein Fräulein liebst, verehr' ich dir dies Geld. Gehab dich wohl!
(Sie geht ab.)

(Sie geht ab.

### Julia.

Wenn du sie je erkennst, sagt sie dir Dank. Ein tugendhaftes Mädchen, mild und schön! Ich hosse, kalt empfängt sie meinen Herrn, Da meines Fräuleins Liebe sie so ehrt. Wie Liebe mit sich selber tändelt! — Ach, Hier ist ihr Bild. Ich will doch sehn. Mich dünkt, Mein Antlitz wäre — hätt' ich solchen Schmuck — Gewiss so reizend als ihr Angesicht. Und doch der Maler schmeichelt ihr ein wenig, Wenn ich mir selbst zu viel nicht schmeicheln mag Ihr Haar ist braun, mein Haar vollkommen gelb. So schmück' ich mich mit falschem, braunem Haar. Ihr Aug' ist grau wie Glas; so ist auch meins. Sa, doch die Stirn ist niedrig, meine hoch. Was kann's nur sein, was er an ihr so schätzt, An mir ich ihn nicht schätzend machen kann?

## gero.

(Biel Larm um Nichts. Att IV, Scene I.)

### Mönch.

Herrin, wer ist's, mit dem man Euch beschuldigt? Bero.

Die mich beschuld'gen, wissen's — ich weiß Nichts, Denn weiß ich mehr von irgend einem Mann, Als Kenschheit reiner Jungfrau es gestattet, So sehl' all' meinen Sünden Gnade. Vater! Beweist sich's, daß zu unanständ'gen Stunden Mit mir ein Mann sprach, oder daß ich gestern. Zu Nacht mit irgend Einem Wort gewechselt, So hast — verstoßt mich — martert mich zu Tode.

## Beatrice.

(Biel Larm um Nichts. Alt III, Scene L)

### Sero.

Doch schuf Natur noch nie ein weiblich Herz Bon spröderm Stoff, als das der Beatrice. Hohn und Berachtung sprüht ihr funkelnd Auge Und schmäht, worauf sie blickt; so hoch im Preise Stellt sie den eignen Witz, daß alles Andre Ihr nur gering erscheint; sie kann nicht lieben, Noch Liebe fassen und in sich entwerfen. So eigenliebig ist sie.

Ursula.

Gewiß, solch Mäkeln ist nicht zu empfehlen.

Hero.

D nein, so schroff, so außer aller Form, Wie Beatrice, ist nicht lobenswerth. Wer aber darf's ihr sagen? Wollt' ich reden, Zerstäubte sie mit Spott mich, lachte mich Aus mir heraus, erdrückte mich mit Witz. Mag Benedikt drum, wie verdecktes Feuer, Zergehn in Seufzern, innerlich hinschmelzen, Ein besserr Tod wär's immer als an Spott, Was eben ist wie todtgekitzelt werden.

## Belena.

(Enbe gut, Alles gut. Aft I, Scene III.)

## Helena.

So bekenn' ich Hier auf den Knien vor Euch und Gott dem Herrn, Dass ich vor Euch und nächst dem Herrn des Himmels Lieb' Euren Sohn.

Mein Stamm war arm, doch ehrsam; so mein Lieben. Zürnt nicht darüber! thut's ihm doch kein Leid, Dass er von mir geliebt wird. Ich verfolg' ihn Mit keinem Zeichen dringlicher Bewerbung; Noch möcht' ich ihn, bis ich mir ihn verdient; Weiß aber nicht, wie mir Das werden sollte. Ich weiß, ich lieb' umsonst und wider Hoffnung; Und doch in dies unhaltbar weite Sieb Gieß' ich beständig meiner Liebe Fluth, Die nimmer doch erschöpft wird; gleich dem Inder,

Wahngläubig fromm, andächtig bet' ich an Die Sonne, die da schauet auf den Beter, Doch mehr von ihm nicht weiß. D theure Herrin, Lasst Euren Haß nicht meine Liebe treffen, Weil sie Dasselbe liebt wie Ihr! — —

### Celia.

(Wie es euch gefällt. Aft I, Scene II.)

### Rosalinde.

Das will ich von nun an, Mühnichen, und auf Späße benken. Laß sehen, was hältst du vom Verlieben?

### Celia.

Ei ja, thu's, um Spaß damit zu treiben. Aber liebe keinen Mann in wahrem Ernst, auch zum Spaß nicht weiter, als daß du mit einem unschuldigen Erstöthen in Ehren wieder davon kommen kannst.

## Rosalinde.

Was wollen wir benn für Spaß haben?

### Celia.

Laß uns sitzen und die ehrliche Hausmutter Forstuna von ihrem Rade weglästern, damit ihre Gaben künftig gleicher ausgetheilt werden mögen.

## Rosalinde.

Ich wollte, wir könnten Das; denn ihre Wohlsthaten sind oft gewaltig übel angebracht, und am meisten versieht sich die freigebige blinde Frau mit ihren Geschenken an Frauen.

### Celia.

Das ist wahr; benn Die, welche sie schön macht, macht sie selten ehrbar, und Die, welche sie ehrbar macht, macht sie sehr häßlich.

## Rosalinde.

(Wie es euch gefällt. Att III, Scene II.

### Celia.

Hast du diese Berse gehört?

### Rosalinde.

D ja, ich hörte sie alle und noch was drüber, denn einige hatten mehr Füße als die Verse tragen konnten.

## Celia.

Das thut Nichts, die Füße konnten die Verse tragen.

### Rosalinde.

Ja, aber die Füße waren lahm und konnten sich nicht außerhalb des Verses bewegen, und darum standen sie so lahm im Verse.

## Celia.

Aber hast du gehört, ohne dich zu wundern, dass dein Name an den Bäumen hängt und eingesschnitten ist?

## Rosalinde.

Ich war schon sieben Tage in der Woche über alles Wundern hinaus, ehe du kamst; denn sieh nur, was ich an einem Palmbaum sand. Ich bin nicht so bereimt worden seit Pythagoras' Zeiten, wo ich eine Ratte war, die sie nit schlechten Versen versgifteten, dessen ich mich kaum noch erinnern kann.

## Olivia.

(Was ihr wollt. Att I, Scene V.)

#### Biola.

Liebes Fraulein, lafft mich Euer Geficht febn.

### Olivia.

Habt Ihr irgend einen Auftrag von Eurem Herrn, mit meinem Gesicht zu verhandeln? Jetzt seid Ihr aus Eurem Text gekommen. Doch will ich den Borhang wegziehn, und Euch das Gemälde weisen. (Sie entschleiert sich.) Seht, Herr, so sah ich in diesem Augenblick aus. Ist die Arbeit nicht gut?

## Viola.

Vortrefflich, wenn sie Gott allein gemacht hat.

### Olivia.

Es ist echte Farbe, Herr; es halt Wind und Wetter aus.

## Viola.

'S ist reine Schönheit, beren Roth und Weiß Natur mit zarter, schlauer Hand verschmelzte. Fräulein, Ihr seid die Grausamste, die lebt, Wenn Ihr zum Grabe diese Reize tragt, Und lasst der Welt kein Abbild.

### Viola.

(Was ihr wollt. Att II, Scene V.)

#### Viola.

Mein Vater hatt' eine Tochter, welche siebte, Wie ich vielleicht, war' ich ein Weib, mein Fürst, Euch lieben würde.

Herzog.

Was war ihr Lebenslauf?

Viola.

Ein leeres Blatt,
Mein Fürst. Sie sagte ihre Liebe nie,
Und ließ Verheimlichung, wie in der Knospe
Den Wurm, an ihrer Purpurwange nagen.
Sich härmend, und in bleicher, welfer Schwermuth
Saß sie wie die Seduld auf einer Gruft,
Dem Grame lächelnd. Sagt, war Das nicht Liebe?
Wir Männer nogen leicht mehr sprechen, schwören,
Doch der Verheißung steht der Wille nach —
Wir sind in Schwüren start, doch in der Liebe schwach.

Herzog.

Starb beine Schwester benn an ihrer Liebe?

Viola.

Ich bin, was aus des Vaters Haus von Töchtern Und auch von Brüdern blieb — —

## Maria.

### (Bas ihr wollt. Alt I, Scene III.)

### Bunter Andreas.

— — Schönes Frauenzimmer, denkt Ihr, Ihr hattet Narren am Seile?

Maria.

Nein, ich habe Euch nicht am Seile.

Junter Anbreas.

Ihr sollt mich aber am Seile haben; hier ist meine Hand.

Maria.

Nun, Herr, Gedanken sind zollfrei; aber mich bäucht, Ihr könntet sie immer ein bischen in den Keller tragen, und ihnen zu trinken geben.

Bunter Andreas.

Wozu, mein Engelchen? Was foll die verblümte Rebensart?

Maria.

Sie ist troden, Herr.

## Isabella.

(Diaß für Maß. Aft II, Scene IV.)

### Angelo.

Rehmt an, kein Mittel wär', ihn zu befrein — (Zwar gelten lass' ich's nicht, noch Eines sonst, Doch so zum Beispiel nur) — bass Ihr, die Schwester, Seliebt Euch fändet von solch einem Mann, Deß hoher Rang, deß Einsluß auf den Richter Euch wohl den Bruder könnt' entfesseln vom Albindenden Seset, und übrig wär'
Ihm gar kein Rettungsmittel, als entweder Ihr übergäbt das Kleinod Eures Leibs
Dem Mann da, oder ließt den Bruder leiden. — Was thätet Ihr?

### Isabella.

Das für den armen Bruder, was für mich. Das heißt: wär' über mich erkannt der Tod: Der Geißel Striemen trüg' ich als Rubinen, Enthülte mich zum Tode, wie zum Bett, Das ich verlangt' in Sehnsucht, eh' ich gäbe Den Leib der Schmach.

# Pringessin von Frankreich.

(Der Liebe Müh umsonst. Aft III, Scene L)

### Schabel.

Gottes schönster Gruß Euch! Sagt, wer ist die Hauptbame?

Pringeffin.

Du wirst sie erkennen, Freund, an den Übrigen, die ohne Haupt sind.

Schäbel.

Ber ist die größte Dame, die höchste?

Prinzessin.

Die Didste und die Längste.

## Schäbel.

Die Dickst' und die Längste! So ist's; wahr ist wahr. War Euch schmächtig der Leib, wie der Witz mir, o Frau,

Ein Gürtel ber Jungfrau da passt' Euch genau. Seid Ihr nicht die Hauptfrau? die Dickste seid Ihr.

# Die Abtissin.

Die Komöbie ber Irrungen. Aft V, Scene 1.,

## Abtissin.

Daher kann's eben, baß er rasend ward.
Der gist'ge Lärm der eisersücht'gen Frau
Vergistet mehr als toller Hunde Zahn.
Du hindertest durch Schelten seinen Schlas,
Und davon hat sich sein Gehirn eutzündet.
Wit deinem Tadel würztest du sein Mahl;
Gestörte Mahlzeit hindert das Verdaun,
Und daher rührt des Fiebers Raserei.
Denn, was ist Fieber, als ein Wahnsinns-Hauch?
Du störtest stets mit Schelten sein Ergötzen;
Erholung, die so süße! was wird draus,
Versperrt man ihr die Thür? Melancholie,
Die Blutsfreundin untröstlicher Verzweislung,
Und hinter ihr ein ungeheures Heer

Von bleichen Kränklichkeiten, Lebensfeinden! Beim Mahl, im Scherz, bei lebensnähr'uder Ruh Gestöret stets, muß Mensch und Thier verrücken, Und daraus folgt: vor beiner Eifersucht, Ergriff der Witz des Gatten hier die Flucht.

# Frau Page.

(Die luftigen Weiber von Windfor. Att II, Scene II.)

### Bungfer Quidly.

Nun, Das wäre wahrhaftig ein schöner Spaß! Für so einfältig halt' ich sie nicht. Das wäre ein Streich! Meiner Seele! Frau Page aber lässt Euch um aller Liebe willen bitten, ihr Euren kleinen Jungen zu schicken, ihr Mann hat eine unbeschreibliche Zuneigung zu bem kleinen Jungen; und Herr Page ist wahrhaftig ein sehr rechtschaffener Mann. Kein Weib in ganz Windsor führt ein besseres Leben als sie. Sie thut, was sie will; sie sagt, was sie will; sie nimmt Alles, bezahlt Alles, geht zu Bette, wenn sie Lust hat, sieht auf, wenn sie Lust hat, und Alles wie sie will. Und sie verdient es, wahrhaftig! denn wenn es in Windsor nur irgend eine gutmüthige Frau giebt, so ist sie's. Es hilft Nichts, Ihr müsst ihr Euren Knaben schieden.

# Frau Ford.

(Die lustigen Weiber von Windsor. Att I, Scene IU.)

## Falstaff.

Best keine Possen, Pistol! Freisich geht mein Wanst zwei Ellen hinaus; aber jest will ich nicht auf unnützen Auswand, sondern auf gute Wirthschaft hinaus. Kurz, ich beabsichtige einen Liebeshandel mit Ford's Frau. Ich spüre Unterhaltung bei ihr. Sie schwatzt, sie schneidet vor, und ihre Blicke sind eins ladend. Ich kann mir den Inhalt ihrer vertraulichen Gespräche erklären, und der ungünstigste Ausdruck ihres Betragens ist in deutlichen Worten: Ich bin Sir John Falstaff's.

# Anne Page.

(Die luftigen Beiber von Windsor. Alt I, Scene I.)

#### Anne.

Nun? Ist's Euch nicht auch gefällig hereinzustommen, hochgeehrter Herr?

#### Slender.

Nein, ich dauke Euch, wahrhaftig! von ganzem Herzen. Ich besinde mich hier recht wohl.

#### Unne.

Man wartet mit dem Essen auf Euch, lieber Herr.

### Slender.

Ich bin gar nicht so hungrig. Ich banke Euch, wahrhaftig! (Bu Simpel:) Geh, Bursche! und wenn du gleich mein Diener bist, so warte dennoch meinem Herrn Better Shallow auf. Ein Friedensrichter kann manchmal seinem Freunde um eines Dieners willen verpslichtet werden. Bis zum Tode meiner Mutter

halte ich mir nur noch drei Leute und einen Burschen. Wenn Das aber auch ist, so leb' ich doch immer noch so gut als ein armer Junker.

#### Unne.

Ohne Ener Gestrengen darf ich nicht hineintommen. Man wird sich nicht eher setzen, als bis Ihr tommt.

# Catharina.

Ihr hörtet recht, obgleich halbtauben Ohrs; Man sagt Cathrina, redet man von mir.

# Petruchio.

Ihr lügt fürwahr; bloß Käthe nennt man Euch, Und rasche Käth', auch wohl erzbose Käth'.

| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

spöttelte. Indessen, die politische Revolution, welche dieses Land erlebte, hat auch eine literarische ber= vorgebracht, die vielleicht an Terrorismus die er= stere überbietet, und Shakspeare ward bei dieser Gelegenheit auf den Schild gehoben. Freilich, wie in ihren politischen Umwälzungsversuchen, sind die Franzosen selten ganz ehrlich in ihren literärischen Revolutionen; wie dort, so auch hier preisen und feiern sie irgend einen Helden, nicht ob seinem mahren inwohnenden Werthe, sondern wegen des momentanen Vortheils, den ihre Sache durch folche Anpreisung und Feier gewinnen kann; und so geschieht es, das sie heute emporrühmen, was sie morgen wieder herabwürdigen muffen, und umgekehrt. Shakspeare ist seit zehn Jahren in Frankreich für die Partei, welche die literarische Revolution durchkämpft, ein Gegenstand der blindesten Aber ob er bei diesen Männern der Unbetung. Bewegung eine wirkliche gewissenhafte Anerkennung, ober gar ein richtiges Verständnis gefunden hat, ist die große Frage. Die Franzosen sind zu sehr die Kinder ihrer Mütter, sie haben zu sehr die gesellschaftliche Lüge mit der Ammenmisch eingesogen, als das sie bem Dichter, der die Wahrheit der Natur in jedem Worte athmet, sehr viel Geschmack abgewinner ober gar ihn verstehen könnten.

Es herrscht freilich bei ihren Schriftstellern seit einiger Zeit ein unbändiges Streben nach solcher Natürlichkeit; sie reißen sich gleichsam verzweiflungsvoll die konventionellen Gewänder vom Leibe, und zeigen sich in der schrecklichsten Racktheit . . . Aber irgend ein modischer Fetzen, welcher ihnen dennochimmer anhängen bleibt, giebt Kunde von der überlieferten Unnatur, und entlockt bem beutschen Buschauer ein ironisches Lächeln. Diese Schriftsteller mahnen mich immer an die Rupferstiche gewisser Romane, wo die unsittlichen Liebschaften des achtzehnten Jahrhunderts abkonterfeit sind, und, trog dem parabisischen Naturkostume ber Herren und Damen, jene ihre Zopfperuden, diese ihre Thurmfrisuren und ihre Schuhe mit hohen Absaten beibehalten haben.

Nicht durch direkte Kritik, sondern indirekt durch dramatische Schöpfungen, die dem Shaksspeare mehr oder minder nachgebildet sind, gelangen die Franzosen zu einigem Verständnis des großen Dichters. Als ein Vermittler in dieser Weise ist Viktor Hugo ganz besonders zu rühmen. Ich will ihn hiermit keineswegs als bloßen Nachahmer des Britten im gewöhnlichen Sinne betrachtet wissen. Viktor Hugo ist ein Genius von erster Größe, und bewunderungswürdig ist sein Flug und seine

Schöpferkraft; er hat das Bild und hat das Wort; er ist der größte Dichter Frankreichs; aber sein Pegasus begt eine krankhafte Scheu vor ben brausenden Strömen der Gegenwart und geht nicht gern zur Tränke, wo das Tageslicht in den frischen Fluthen sich abspiegelt . . . vielmehr unter den Ruinen der Vergangenheit sucht er zu seiner Erlabung jene verschollenen Quellen, wo einst das hohe Flügelroß des Shakspeare seinen unsterblichen Durst gelöscht hat. Ift es nun, weil jene alten Quellen, halbverschüttet und übermoort, keinen reinen Trunt mehr bieten: genug, Biktor Hugo's bramatische Gedichte enthalten mehr ben trüben Moder als den belebenden Geist der altenglischen Sippokrene, es fehlt ihnen die beitere Klarheit und die harmonische Gesundheit ... und ich muß gesteben, zuweilen erfasst mich ber schauerliche Gedanke, dieser Biktor Hugo sei das Gespenst eines englischen Poeten aus der Blüthczeit der Elisabeth, ein todter Dichter, der verdrießlich dem Grabe entstiegen, um in einem anderen Lande und in einer anderen Periode, wo er vor der Konkurrenz des großen William's gesichert, einige posthume Werke zu schreiben. In der That, Biktor Huge mahnt mich an Leute wie Marlow, Deder, Beywood u. s. w., die in Sprache und Manier ihrem

großen Zeitgenossen so abnlich waren, und nur seinen Tiefblick und Schönheitssinn, seine furchtbare und lächelnde Grazie, seine offenbarende Natursen= bung entbehrten . . . Und ach! zu ben Mängeln eines Marlow's, Decker's und Heywood's gesellt sich bei Viktor Hugo noch das schlimmste Entbehrnis: es fehlt ihm das Leben. Sene litten an tochender Überfülle, an wildester Bollblütigkeit, und ihr poetisches Schaffen mar geschriebenes Athmen, Bauchzen und Schluchzen; aber Viktor Hugo, bei aller Verehrung, die ich ihm zolle, ich muß es gestehen, hat etwas Verstorbenes, Unheimliches, Sputhaftes, etwas grabentstiegen Bampprisches ... Er wedt nicht die Begeisterung in unsern Bergen, sondern er saugt sie beraus . . . Er versöhnt nicht unsere Gefühle durch poetische Verklärung, sondern er erschreckt sie durch widerwärtiges Zerrbild . . . Er leidet an Tod und Häselichkeit.

Eine junge Dame, die mir sehr nahe steht, äußerte sich jüngst über diese Häslichkeitssucht der Hugo'schen Muse mit sehr treffenden Worten. Sie sagte nämlich: Die Muse des Viktor Hugo mahnt mich an das Märchen von der wunderlichen Prinzessin, die nur den häßlichsten Mann heirathen wollte, und in dieser Absicht im ganzen Lande das Aufgebot ergehen ließ, das sich alle Junggesellen

von ausgezeichneter Missbildung an einem gewissen Tage vor ihrem Schlosse als Ehekandidaten versiammeln sollten . . Da gab's nun freilich eine gute Auswahl von Krüppeln und Frazen, und man glaubte das Personal eines Hugo'schen Werkes vor sich zu sehen . . . Aber Duasimodo führte die Braut nach Hause.

Nach Viktor Hugo muß ich wieder des Ale= rander Dumas erwähnen; auch Dieser hat dem Verständnis des Shakspeare in Frankreich mittelbar Wenn Bener durch Extravagang im vorgearbeitet. Häßlichen die Franzosen daran gewöhnte, im Drama nicht bloß die schöne Drapierung der Leidenschaft zu suchen, so bewirkte Dumas, dass seine Landsleute an dem natürlichen Ausbruck der Leidenschaft großes Gefallen gewannen. Aber ihm galt die Leidenschaft als das Böchste, und in seinen Dichtungen usur= pierte sie den Plat der Pocsie. Dadurch freilich wirkte er desto mehr auf der Bühne. Er gewöhnte bas Publikum in dieser Sphäre, in der Darstellung ber Leidenschaften, an die größten Rühnheiten des Shafspeare; und wer einmal an "Heinrich III." und "Richard Darlington" Gefallen fand, klagte nicht mehr über Geschmacklosigkeit im "Othello" und "Ris chard III." Der Vorwurf des Plagiats, den man ihm einst anhesten wollte, war eben so thoricht wie

ungerecht. Dumas bat freilich in seinen leidenschaftlichen Scenen hie und da Etwas dem Shatspeare entlehnt, aber unser Schiller that Dieses mit noch weit fühnerem Zugriff, ohne dadurch irgend einem Tadel zu verfallen. Und gar Shakspeare felber, wie Biel entlehnte er nicht seinen Borgangern! Auch diesem Dichter begegnete es, daß ein sauertöpfischer Pamphletist mit der Behauptung gegen ibn auftrat, "bas Beste feiner Dramen sei ben ältern Schriftstellern entwendet." Shaffpeare wird bei dieser lächerlichen Gelegenheit ein Rabe genannt, welcher sich mit dem fremden Gefieder des Pfauen geschmückt habe. Der Schwan von Avon schwieg und bachte vielleicht in feinem gotts lichen Sinn: "Ich bin weder Rabe noch Pfau!" und wiegte sich sorglos auf den blanen Fluthen der Poesie, manchmal hinauflächelnd zu den Sternen, den goldenen Gedanken des Himmels.

Des Grafen Alfred de Vigny muß hier ebensfalls Erwähnung geschehen. Dieser Schriftsteller, des englischen Idioms kundig, beschäftigte sich am gründlichsten mit den Werken des Shakspeare, überssette einige derselben mit großem Geschick, und dieses Studium übte auch auf seine Originalarsbeiten den günstigsten Einfluß. Bei dem seinhörigen und scharfäugigen Kunstsinn, den man dem Grafen

be Vigny zuerkennen muß, barf man annehmen, bass er ben Geist Shakspeare's tiefer behorcht und beobachtet habe, als die meisten seiner Landsleute. Aber das Talent dieses Mannes, wie auch seine Denk- und Gefühlsart, ist auf das Zierliche und Miniaturmäßige gerichtet, und seine Werke find besonders kostbar durch ihre ausgearbeitete Feinheit. Ich kann mir's daher wohl denken, dass er manchmal wie verblüfft stehen blieb vor jenen ungeheuren Schönheiten, die Shatspeare gleichsam aus ben gewaltigsten Granitblöcken ber Poesie ausgehauen hat . . . Er betrachtete sie gewiss mit angstlicher Bewunderung, gleich einem Goldschmied, der in Florenz jene kolossalen Pforten bes Baptisterii anstarrt, die, einem einzigen Metallguss entsprungen, bennoch zierlich und lieblich, wie ciseliert, ja wie die feinste Bijouterie-Arbeit aussehen.

Wird es ben Franzosen schon schwer genug, die Tragödien Shakspeare's zu verstehen, so ist ihnen das Verständnis seiner Komödien fast ganz versagt. Die Poesie der Leidenschaft ist ihnen zusgänglich; auch die Wahrheit der Charakteristik können sie dis auf einen gewissen Grad begreifen, denn ihre Herzen haben brennen gelernt, das Passionierte ist so recht ihr Fach, und mit ihrem analytischen Verstande wissen sie jeden gegebenen Charakter in

feine feinsten Bestandtheile zu zerlegen, und die Phasen zu berechnen, worin er jedesmal gerathen wird, wenn er mit bestimmten Weltrealitäten zusammenstößt. Aber im Zaubergarten der Shatspeare'schen Romödie ist ihnen all dieses Erfahrungswissen von wenig Hilfe. Schon an ber Pforte bleibt ihnen der Verstand stehen, und ihr Herz weiß keinen Bescheid, und es fehlt ihnen die geheimnisvolle Bunschelruthe, deren bloße Berührung das Schloß sprengt. Da schauen sie mit verwunderten Augen durch das goldene Gitter, und seben, wie Ritter und Ebelfrauen, Schäfer und Schäferinnen, Narren und Weise unter den hohen Bäumen einherwandeln; wie der Liebende und seine Geliebte im fühlen Schatten lagern und gartliche Reben tauschen; wie dann und wann ein Fabelthier, etwa ein Hirsch mit filbernem Geweih, vorüberjagt, ober gar ein keusches Einhorn aus dem Busche springt und der schönen Sungfrau sein Haupt in den Schoß legt Und sie sehen, wie aus ben Bächen die Wasserfrauen mit grünem Haar und glänzenden Schleiern hervortauchen, und wie plötzlich Mond aufgeht . . . Und sie hören dann, wie die Nachtigall schlägt . . . Und sie schütteln ihre klugen Röpflein über all das unbegreiflich närrische Zeug! Sa, die Sonne können die Franzosen allenfalls begreifen, aber nicht den Mond, und am allerwenigsften das selige Schluchzen und melancholisch entsückte Trillern der Nachtigallen . . .

Ba, weder ihre empirische Bekanntschaft mit ben menschlichen Passionen, noch ihre positive Weltkenntnis ist den Franzosen von einigem 'Muten, wenn sie die Erscheinungen und Tone enträthseln wollen, die ihnen aus dem Zaubergarten ber Shatspeare'schen Romödie entgegen glänzen und klingen ... Sie glauben manchmal ein Menschengesicht zu seben, und bei näherem Hinblick ist es eine Landschaft, und was sie für Augenbrauen hielten, war ein Haselbusch, und die Nase mar ein Felsen und der Mund eine kleine Quelle, wie wir Dergleichen auf den bekannten Berierbildern ichauen... Und umgekehrt, was die armen Franzosen für einen bizarrgewachsenen Baum ober munberlichen Stein ansahen, das prafentiert fich bei genauerer Betrachtung als ein wirkliches Menschengesicht von ungeheurem Ausbruck. Gelingt es ihnen etwa mit höchster Anstrengung des Ohres irgend ein Wechselgespräch der Liebenden, die im Schatten der Bäume lagern, zu belauschen, so gerathen sie in noch größere Berlegenheit . . . Sie bören bekannte Worte, aber diese haben einen ganz anderen Sinn; und sie behaupten dann, diese Leute verstünden Nichts von

4

der flammenden Leidenschaft, von der großen Passion, Das sei wixiges Eis, was sie einander zur Erfrischung böten, nicht lodernder Liebestrunt ... Und sie merkten nicht, dass diese Leute nur verkleidete Vögel sind, und in einer Koteriesprache konverssieren, die man nur im Traume oder in der früshesten Kindheit erlernen kann ... Aber am schlimmssten geht es den Franzosen da draußen an den Gitterpforten der Shakspeare'schen Komödie, wenn manchmal ein heiterer Westwind über ein Blumensbeet jenes Zaubergartens dahinstreicht, und ihnen die unerhörtesten Wohlgerüche in die Nase weht ... "Was ist Das?"

Die Gerechtigkeit verlangt, dass ich hier eines französischen Schriftstellers erwähne, welcher mit sinigem Geschick die Shakspeare'schen Komödien nachahmte, und schon durch die Wahl seiner Muster eine seltene Empfänglichkeit für wahre Dichtkunst beurkundete. Dieser ist Herr Alfred de Musset. Er hat vor etwa fünf Jahren einige kleine Dramen geschrieben, die, was den Bau und die Weise bestrifft, ganz den Komödien des Shakspeare nachgebildet sind. Besonders hat er sich die Kaprice (nicht den Humor), der in denselben herrscht, mit französischer Leichtigkeit zu eigen gemacht. Auch an einiger, zwar sehr dünndrähtiger, aber doch probes

haltiger Poesie sehlte es nicht in diesen hübschen Kleinigkeiten. Nur war zu bedauern, dass der das mals jugendliche Versasser, außer der französischen Übersetzung des Shakspeare, auch die des Byron gelesen hatte, und dadurch verleitet ward, im Rostüme des spleenigen Lords jene Übersättigung und Lebenssattheit zu affektieren, die in jener Periode unter den jungen Leuten zu Paris Mode war. Die rosigsten Knäbchen, die gesundesten Gelbschnäbel behaupteten damals, ihre Genussfähigkeit sei ersschöpft, sie erheuchelten eine greisenhafte Erkältung des Gemüthes, und gaben sich ein zerstörtes und gähnendes Aussehen.

Seitdem freilich ist unser armer Monsieur Musset von seinem Irrthume zurückgekommen, und er spielt nicht mehr den Blase in seinen Dichetungen, — aber ach! seine Dichtungen enthalten jetzt, statt der simulierten Zerstörnis, die weit trosteloseren Spuren eines wirklichen Verfalls seiner Leibese und Seelenkräfte . . . Ach! dieser Schriftssteller erinnert mich an jene künstlichen Ruinen, die man in den Schlossgärten des achtzehnten Jahrschunderts zu erbauen pflegte, an jene Spielereien einer kindischen Laune, die aber im Lause der Zeit unser wehmüthigstes Mitleid in Anspruch nehmen,

wenn sie in allem Ernste verwittern und vermodern und in wahrhafte Ruinen sich verwandeln.

Die Franzosen sind, wie gesagt, wenig geeignet, den Geist der Shakspeare'schen Komödien aufzufassen, und unter ihren Rritikern habe ich, mit Ausnahme eines Einzigen, Niemand gefunden, ber auch nur eine Ahnung von diesem seltsamen Beiste be-Wer ist Das? Wer ist jene Ausnahme? Guttow sagt, der Elephant sei der Doktrinar unter den Thieren. Und ein solcher verständiger und sehr schwerfälliger Elephant hat das Wesen der Shatspeare'schen Romobie am scharffinnigsten auf-Ja, man sollte es kaum glauben, es ist Herr Guizot, welcher über jene graziösen und muthwilligsten Luftgebilde der modernen Muse das Beste geschrieben bat, und zu Bermunderung und Belehrung des Lesers übersetze ich hier eine Stelle aus einer Schrift, die im Jahr 1822 bei Ladvocat in Paris erschienen, und "De Shakspeare et de la Poésie dramatique, par F. Guizot" betitelt ist.

"Sene Shakspeare'schen Komödien gleichen wes der der Komödie des Molidre noch des Aristophanes oder der Römer. Bei den Griechen, und in der neuern Zeit bei den Franzosen, entstand die Kos mödie durch eine zwar freie, aber aufmerksame Beobsachtung des wirklichen Weltlebens, und die Dars stellung desselben auf der Bühne mar ihre Aufgabe. Die Unterscheidung einer komischen und einer tragischen Gattung findet man schon im Beginn ber Runft, und mit der Ausbildung derselben hat sich die Trennung beider Gattungen immer bestimmter Sie trägt ihren Grund in den ausgesprochen. Die Bestimmung wie die Natur Dingen selbst. bes Menschen, seine Leidenschaften und seine Geschäfte, der Charakter und die Ereignisse, Alles in uns und um uns hat sowohl seine emisthafte wie spaßhafte Seite, und kann sowohl unter bem einen wie dem andern Gesichtspunkte betrachtet und bargestellt werden. Diese Zweiseitigkeit des Menschen und der Welt hat der dramatischen Poesie zwei natürlichermaßen verschiebene Bahnen angewiesen; aber mährend sie die eine oder die andere zu ihrem Tummelplat erwählte, hat die Kunst sich dennoch nie von der Beobachtung und Darstellung Wirklichkeit abgewendet. Mag Aristophanes mit unumschränkter Phantasiefreiheit bie Laster Thorheiten der Athener geißeln; mag Molière die Gebrechen der Leichtgläubigkeit, des Geizes, der Eifersucht, der Pedanterei, der ablichen Hoffart, ber bürgerlichen Eitelkeit und der Tugend selbst durchhecheln; — was liegt daran, dass beibe Dichter ganz verschiedene Gegenstände behandeln; -

daß ber Eine das ganze Leben und das ganze Bolt, der Andere hingegen die Vorfälle des Privatlebens, das Innere der Familien und die Lächerlichkeiten des Individuums auf die Bühne gebracht hat - biese Verschiedenheit der komischen Stoffe ist eine Folge der Verschiedenheit der Zeit, des Ortes und der Civilisation . . . Aber dem Aristophanes wie dem Molière dient die Realität, die wirkliche Welt immer als Boden ihrer Darstellungen. Es sind die Sitten und die Ideen ihres Jahrhunderts, die Laster und Thorheiten ihrer Mitbürger, überhaupt, es ist die Natur und das Leben der Menschen, was ihre poetische Laune entzündet und erhält. Die Komödie entspringt daher aus der Welt, welche den Poeten umgiebt, und sie schmiegt sich noch viel enger als die Tragödie an die äußeren Thatfachen ber Wirklichkeit . . .

"Nicht so bei Shakspeare. Zu seiner Zeit hatte in England der Stoff der dramatischen Kunst, Natur und Menschengeschick, noch nicht von den Händen der Kunst jene Unterscheidung und Klassissischen empfangen. Wenn der Dichter diesen Stoff für die Bühne bearbeiten wollte, so nahm er ihn in seiner Ganzheit, mit allen seinen Beimischungen, mit allen Kontrasten, die sich darin begegneten, und der Geschmack des Publikums gerieth keineswegs

in Versuchung, sich über solches Verfahren zu beklagen. Das Komische, dieser Theil der menschlichen Wirklichkeit, durfte sich überall hinstellen, wo die Wahrheit seine Gegenwart verlangte ober dulbete; und es war ganz im Charakter jener englischen Civilisation, dass die Tragodie, indem man ihr solchermaßen das Romische beigesellte, keineswegs ihre Wahrheitswürde einbüßte. Bei solchem Zustand der Bühne und solcher Neigung bes Publikums, was konnte sich da als die eigentliche Komödie bar= bieten? Wie konnte lettere als besondere Gattung gelten und ihren bestimmten Namen "Romödie" führen? Es gelang ihr, indem sie sich von jenen Realitäten lossagte, wo ja doch die Grenzen ihres natürlichen Gebietes weber geschützt noch anerkannt wurden. Diese Komödie beschränkte sich nicht mehr auf die Darstellung bestimmter Sitten und durch= geführter Charaktere; sie suchte nicht mehr die Dinge und die Menschen unter einer zwar lächerlichen, aber wahren Gestalt zu schilbern, sondern sie ward ein phantastisches und romantisches Geisteswerk, ein Bufluchtsort für alle jene ergötlichen Unwahrscheinlichkeiten, welche die Phantasie aus Trägheit ober Laune nur an einem bunnen Faben zusammenreiht, um daraus allerlei bunte Verknüpfungen zu bilben, die uns erheitern und interessieren, ohne eben bem Urtheil der Vernunft Stand zu halten. Anmuthige Gemälde, Überraschungen, heitere Intriguen, gereizte Neugier, getäuschte Erwartungen, Bermechslungen, witige Aufgaben, welche Verkleidungen berbeiführen, Das ward der Stoff jener harmlosen, leicht zusammengewürfelten Spiele. Die Kontextur ber spanischen Stücke, woran man in England Ge= schmad zu finden begann, lieferte diesen Spielen allerlei verschiedene Rahmen und Muster, die sich auch sehr gut anpassen ließen auf jene Chroniken und Ballaben, auf jene französischen und italianischen Novellen, welche nebst ben Ritterromanen eine Lieblingslekture des Publikums maren. Es ist begreiflich, wie diese reiche Fundgrube und diese leichte Gattung die Aufmerksamkeit Shakspeare's schon frühe auf sich zog. Man darf sich nicht wundern, daß seine junge und glänzende Einbildungsfraft sich gern in jenen Stoffen wiegte, wo sie, bes ftrengen Vernunftjoches bar, auf Kosten der Wahr= scheinlichkeit alle möglichen ernften und starken Effekte bereiten konnte. Dieser Dichter, deffen Beift und Sand mit gleicher Rastlosigkeit sich bewegten, bessen Manuffripte fast keine Spur von Verbesserungen enthielten, er musste sich gewiß mit besonderer Lust jenen ungezügelten und abenteuerlichen Spielen bingeben, worin er ohne Anstrengung alle seine verschiedenartigen Fähigkeiten entfalten durfte. fonnte Alles in seine Romöbien hineinschütten, und, in der That, er goß Alles hinein, ausgenommen was mit einem solchem Systeme ganz unverträglich war, nämlich jene logische Verknüpfung, welche jeden Theil des Studes dem Zwede des Ganzen unterordnet, und in jeder Einzelheit die Tiefe, Größe und Einheit des Werks bekundet. In den Tragodien des Shakspeare findet man schwerlich irgend eine Konception, eine Situation, einen Aft ber Leibenschaft, einen Grad des Lasters oder der Tugend, welchen man nicht ebenfalls in einer seiner Romödien wiederfande; aber was sich bort in die abgründlichste Tiefe erstreckt, was sich fruchtbar an erschütternden Folgerungen erweift, mas sich streng in eine Reihe von Ursachen und Wirkungen einfügt, Das ist hier kaum angebeutet, nur für einen Augenblick bingeworfen, um einen flüchtigen Effekt zu erzielen und sich eben so schnell in einer neuen Berfuüpfung zu verlieren."

In der That, der Elephant hat Recht: das Wesen der Shakspeare'schen Komödie besteht in der bunten Schmetterlingslaune, womit sie von Blume zu Blume dahingaukelt, selten den Boden der Wirk-lichkeit berührend. Nur im Gegensatz zu der realistischen Komödie der Alten und der Franzosen

lässt sich von der Shakspeare'schen Komödie etwas Bestimmtes aussagen.

Ich habe vorige Nacht lange barüber nachgegrübelt, ob ich nicht bennoch von dieser unendlichen und unbegrenzten Gattung, von der Komödie bes Shatfpeare, eine positive Erklärung geben konnte. Nach langem Hin= und Hersinnen schlief ich end= lich ein, und mir träumte, es sei sternhelle Nacht und ich schwämme in einem kleinen Rahn auf einem weiten, weiten See, wo allerlei Barten, angefüllt mit Maften, Musikanten und Fadeln, tonend und glänzend, manchmal nah, manchmal ferne, an mir vorbeifuhren. Das waren Koftume aus allen Zeiten und Landen, altgriechische Tuniken, mittelalterliche Rittermantel, orientalische Turbane, Schäferhute mit flatternden Bandern, wilde und zahme Thiersarven ... Zuweilen nickte mir eine wohlbekannte Gestalt . . . Zuweisen grüßten vertraute Weisen ... Aber Das zog immer schnell vorüber, und lauschte ich eben den Tonen der freudigen Melodie, die mir aus einer dahingleitenden Barte entgegenjubelten, so verhallten sie bald, und anftatt der lustigen Fiedeln erseufzten neben mir die melancholischen Waldhörner einer anderen Barke . . . Manchmal trug der Nachtwind Beides zu gleicher Zeit an mein Ohr, und da bildeten diese gemischten

Toue eine selige Harmonie . . Die Wasser erstlangen von unerhortem Wohlaut, und brannten im magischen Wiederschein der Fackeln, und die buntsbewimpelten Lustschisse mit ihrer abenteuerlichen Mastenwelt schwammen in Licht und Musit . . Eine anmuthige Frauengestalt, die am Steuer einer jener Barken stand, ries mir im Borbeisahren: Nicht wahr, mein Freund, du hättest gern eine Desinition von der Shakspeare'schen Komödie? Ich weiß nicht, ob ich es besahte, aber das schöne Weib hatte zu gleicher Zeit ihre Hand ins Wasser gestaucht und mir die klingenden Funken ins Gesicht gespritzt, so daß ein allgemeines Gelächter erscholl, und ich davon erwachte.

Wer war jene anmuthige Frauengestalt, die mich solchermaßen im Traume neckte? Auf ihrem idealisch schönen Haupte saß eine buntscheckige gebörnte Schellenkappe, ein weißes Atlaskleid mit slatternden Bändern umschloß die fast allzu schlanken Glieder, und vor der Brust trug sie eine rotheblühende Distel. Es war vielleicht die Göttin der Raprice, jene sonderbare Muse, die bei der Geburt Rosalindens, Beatrice's, Titania's, Viola's und wie sie sonst heißen, die lieblichen Kinder der Shaksspeare'schen Komödie, zugegen war und ihnen die Stirne küsste. Sie hat wohl alle ihre Launen und

Grillen und Schrullen in die jungen Köpfchen bineingekusst, und Das wirkte auch auf die Herzen. Wie bei den Männern, so auch bei den Weibern in der Shakspeare'schen Komödie ist die Leidenschaft gang ohne jenen furchtbaren Ernft, gang ohne jene fatalistische Nothwendigkeit, womit sie sich in den Tragödien offenbart. Amor trägt dort zwar ebenfalls eine Binde und einen Röcher mit Pfeilen. Aber diese Pfeile sind dort weniger töblich zugespitt als buntbefiedert, und der fleine Gott schielt manchmal schalkhaft über die Binde hinweg. Auch die Flammen brennen dort weniger als sie leuchten, aber Flammen sind es immer, und wie in den Tragodien des Shatspeare, so auch in seinen Ro= mödien trägt die Liebe ganz den Charafter der Wahrheit. Ja, Wahrheit ist immer das Kennzeichen Shakspeare'scher Liebe, gleichviel in welcher Gestalt sie erscheint, sie mag sich Miranda nennen ober Zulia oder gar Cleopatra.

Indem ich diese Namen eher zufällig als absichtlich zusammen erwähne, bietet sich mir die Beswerfung, das sie auch die drei bedeutungsvollsten Then der Liebe bezeichnen. Miranda ist die Respräsentantin einer Liebe, welche ohne historische Einflüsse, als Blume eines unbesleckten Bodens, den nur Geisterfüße betreten durften, ihre höchste

Idealität entfalten konnte. Ariel's Melodien haben ihr Herz gebildet, und die Sinnlichkeit erschien ihr nie anders als in der abschreckend hasslichen Bestalt eines Raliban. Die Liebe, welche Ferdinand in ihr erregt, ist daher nicht eigentlich naiv, sondern von seliger Treuberzigkeit, von urweltlicher, fast schauerlicher Reinheit. Julia's Liebe trägt, wie ihre Zeit und Umgebung, einen mehr romantisch mittelalterlichen, schon der Renaissance entgegenblühenden Charakter; sie ist farbenglänzend wie der Hof der Scaliger, und zugleich stark wie jene eblen Geschlechter der Lombardei, die mit germanischem Blute verjüngt worden, und eben so kräftig lieb= ten, wie sie hassten. Julia repräsentiert die Liebe einer jugendlichen, noch etwas roben, aber unverdorbenen, gesunden Periode. Sie ist ganz durchdrungen von der Sinnengluth und von der Glaubensstärke einer solchen Zeit, und selbst der kalte Moder der Todtengruft kann weder ihr Vertrauen erschüttern, noch ihre Flamme bämpfen. Unsere Cleopatra, ach! sie repräsentiert die Liebe einer schon erkrankten Civilisation, einer Zeit, beren Schönheit schon abwelft, beren Locken zwar mit allen Künsten gekräuselt, mit allen Wohldüften gefalbt, aber auch mit manchem grauen Haar durchflochten sind, einer Zeit, die den Kelch, der zur

Neige geht, um so hastiger leeren will. Diese Liebe ist ohne Glauben und ohne Treue, aber barum nicht minder wild und glübend. Im ärgerlichen Bewusstsein, daß diese Gluth nicht zu dämpfen ist, gießt das ungeduldige Weib noch Öl hinein, und stürzt sich bacchantisch in die lodernden Flammen. Sie ist feige, und bennoch getrieben von eigner Zerstörungsluft. Die Liebe ist immer eine Art Wahnfinn, mehr ober minder schön; aber bei diefer äghptischen Königin steigert sie sich zur gräulichsten Tollheit . . . Diese Liebe ist ein rasender Komet, der mit seinem Flammenschweif in den unerhör= testen Kreisläufen am Himmel dahinstürmt, alle Sterne auf seinem Wege erschreckt, wo nicht gar beschädigt, und endlich, kläglich zusammenkrachend, wie eine Rakete in tausend Funken zerstiebt.

In, du glichest einem surchtbaren Kometen, schöne Cleopatra, und du glühtest nicht bloß zu deinem eignen Verderben, sondern du bedeutetest auch Unglück für deine Zeitgenossen . . . Wit Anstonius nimmt auch das alte heroische Römerthum ein jämmerliches Ende.

Womit soll ich aber euch vergleichen, Julia und Miranda? Ich schaue wieder nach dem Himmel und suche dort euer Ebenbild. Es befindet sich vielleicht hinter den Sternen, wo mein Blick nicht hindringt. Vielleicht, wenn die glühende Sonne auch die Milde des Mondes besäße, ich könnte dich mit ihr vergleichen, Julia! Wäre der milde Mond zugleich begabt mit der Gluth der Sonne, ich würde dich damit vergleichen, Miranda!

# H. Heine's

sämmtliche Werke.

# Heinrich Heine's-

# sämmtliche Werke.

-ea-

Vierter Band. Novellistische Fragmente.

Hamburg. Hoffmann und Campe. 1876.

# Novellistische Fragmente

von

Seinrich Seine.

Hamburg.

Soffmann und Campe.
1876.

• •

# Inhalt.

|                                        |   |   |   | • | Seite |  |
|----------------------------------------|---|---|---|---|-------|--|
| Vorwort bes Herausgebers               | • | • | • | • | VII   |  |
| Novellistische Fragmente.              |   |   |   |   |       |  |
| Der Rabbi von Bacharach                | • | • | • | • | 1     |  |
| Memoiren bes Herrn von Schnabelewopsti | • | • | • | • | 81    |  |
| Florentinische Nächte                  | • | • | • | • | 185   |  |

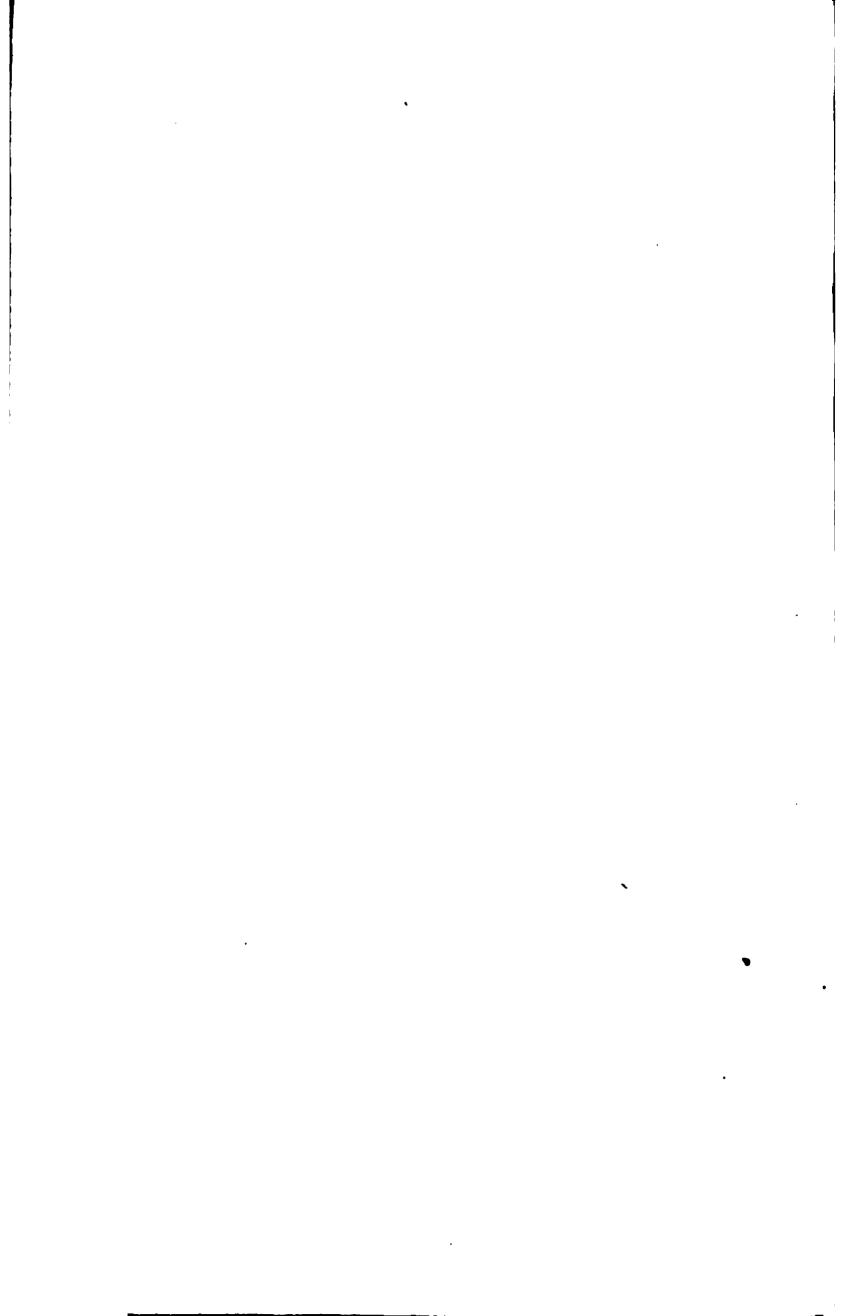

## Vorwort des Herausgebers.

Von den in diesem Bande enthaltenen novellisstischen Fragmenten wurden "Der Rabbi von Bachasrach" zuerst 1840 im vierten, die "Memoiren des Herrn von Schnabelewopsti" 1834 im ersten, und die "Florentinischen Nächte" 1837 im dritten Bande des "Salon" abgedruckt.

"Der Rabbi von Bacharach" wurde, wenn man dem sonst unzuverlässigen Steinmann diesmal glauben darf, bereits 1821 in Berlin begonnen\*), und gehört jedenfalls zu Heine's älteren Arbeiten. Bei einer Feuersbrunst im Hause seiner Mutter zu Hamburg verbrannte, nebst vielen anderen Papieren

<sup>\*)</sup> H. Heine; Denkwürdigkeiten und Erlebnisse 2c. von Friedrich Steinmann S. 146.

Dermuthlich besaß der Verfasser noch eine Abschrift der ersten Kapitel und begann später die Fortsetzung aus der Erinnerung zu reproducieren; wenigstens ist in dem mir vorliegenden Manustripte nur das unvollendete dritte Kapitel und die Bemerkung, dass der Schluß ohne Verschulden des Autors verloren gegangen, von Heine's eigener Hand geschrieben.

In den französischen Ausgaben sehlt dies Novellen-Fragment gänzlich.

Die "Memoiren des Herrn von Schnabelewopski" sind in der französischen Gesammtausgabe dem ersten Bande der "Reisebilder" eingefügt.

Ich ergänzte nach dieser Ausgabe:

- S. 85 (Man mus gleichfalls niesen, wenn man diesen Namen richtig aussprechen will)
  - S. 139 und Zampettis, nach den Fegatellis,
- S. 174 Wer ließ den Marcus Tullius Cicero ermorden?
- S. 181 Welch eine Dummheit! seufzte der Kleine. Van Moeulen fuhr fort:

In der französischen Ausgabe finden sich folsenden Auslassungen und Barianten:

S. 83 Statt 1795 steht: 1805.

- S. 96 fehlen die Worte: "und noch immer Haare darauf die ehemalige Centralkasse."
- S. 100—101 fehlt die Stelle: "ganz nach demselben Plane — das Werk ist nicht zu Stande gekommen."
- S. 103 und 105 Statt "Seligmann" steht: "Moses Offenbach."
- S. 105 Statt "Seligmann's selige Wittwe" steht: "Wittwe Offenbach und Israel Offenbach Sohn."
  - S. 111—123 Kapitel V. fehlt.
- S. 126—127 fehlt die Stelle: "Die Ufersgegenden der Elbe Gold und Affen."
- S. 149 fehlen die Worte: "ihres Jehovah," sowie in der letzten Zeile: "und damals Jehovah geheißen hat."
- S. 161 Statt "ber nackten" steht: "der tugend= haften."
- S. 163 Statt "bei den Juden dem Geisstervolk." steht: "bei den alten Juden, und erreichte seine höchste Blüthe bei den modernen Juden, die wir Christen nennen."
  - S. 169 Statt "Italianerin" steht: "Spanierin."

Heine's dramatisch=lebhafte Schilderung der Aufführung des "Fliegenden Holländers" im Theaster zu Amsterdam (S. 130 ff.) hat bekanntlich

Richard Wagner die Anregung und den Stoff zu seiner gleichnamigen Oper gegeben \*).

Die "Florentinischen Nächte" bilden in der französischen Ausgabe den Schluss des zweiten Ban= des der "Reisebilder" (Italien).

Ich habe nach dieser Ausgabe folgende Stellen ergänzt:

- S. 248 Seine Durchlaucht der Herzog Karl Pfeise mit ihm geraucht.
- S. 276 der auf den Hunden aus dersels ben Pfeife geraucht.
  - S. 280 der großen Tambourmajors.
  - S. 280 Graffini sang.
- S. 288 Ich hielt dies anmuthige Räthsel nicht seine Lösung.

<sup>\*) &</sup>quot;Der fliegende Hollander, dessen innige Bekanntschaft ich auf der See gemacht hatte, sesselte sortwährend meine Phantasie; dazu machte ich die Bekanntschaft von H. Heine's eigenthümlicher Anwendung dieser Sage in einem Theile seines "Salons." Besonders die von Heine ersundene, echt dramatische Behandlung der Erlösung dieses Ahasverus des Oceans gab mir Alles an die Hand, diese Sage zu einem Opernsniet zu benutzen. Ich verständigte mich darüber mit Heine selbst, versasste den Entwurf 2c."—Aus R. Wagner's Abrissseiner Lebensgeschichte in der "Zeitung für die elegante Welt," Jahrgang 1843, Nr. 6, S. 138.

S. 291 und wieder ebenso geschmeidig — in meine Arme glitt.

In der französischen Ausgabe finden sich nachstehende Auslassungen und Varianten:

- S. 208 Statt "Da ist es der Mühe werth," steht: "Bei gewissen Passagen Rossini's ist es ein Vergnügen,"
- S. 208 fehlen in der letzten Zeile die Worte: "oder Meyerbeer."
- S. 212 Statt "blutschänderisch, weltuntersgangsmäßig." steht: "haarsträubend."
- S. 212—213 fehlt die Stelle: "Ja, wenn man mit ihm die sich kaum verbeißen ließ."
- S. 237 fehlen die Worte: "die man nicht sehr oft an ihm bemerkt hat, und"
  - S. 239 Statt "acht" steht: "neun" Jahre.
  - S. 252 Statt "Beftris" steht: "Herr Taglioni."
- S. 252 Statt: "in dem Sinne wie sagen würde." steht: "comme l'entendrait un Jeune-France."
- S. 259 Statt "die Tour de Nesle" steht: "die Tour de Nesle von Alexander Dumas."
- S. 267 Statt "Nachher spielte er Hoch= zeitstages komponiert hat." steht: "Dann spielte er ein Stück aus einer jener phantastischen Sympho= nien von Berlioz, wo das Genie des jungen fran-

zösischen Maestro demjenigen Beethoven's gleichstommt, den er zuweilen an wahnsinniger Begeistesung — an furor franceso — übertrifft. Berliozist unbestritten der größte und originellste Musiker, den Frankreich der Welt gegeben hat. Das von Liszt gespielte Stück that seine Wirkung."

- S. 268 fehlt der Satz: "Die Weiber sind . Etwas vorgespielt hat."
- S. 272 Statt "Herr Casimir Perrier" steht: "der Premierminister"
  - S. 274 fehlen die Worte: "in der Sorbonne."
- S. 287 Statt "Vergessen Sie nur nicht das Bett, theurer Freund!" steht: "Sagen Sie, was Ihnen gefällt, theurer Freund! Ich schlafe."

## Der Rabbi von Bacharach.

(Ein Fragment.)

• • •

|   |   |   |   | \ |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 1 |   |   |   | , |   |   |
|   |   |   |   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   | - |
| • |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | · |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |   | - |   |
|   |   |   |   |   | · |   |   |

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
| ı |  |  |

frisches, freies leben, Macht und Pracht, Luft und Leid, viel Liebe und viel Haße. Bacharach gehörte einst zu jenen Municipien, welche von den Römern während ihrer Herrschaft am Rhein gegründet worben, und die Einwohner, obgleich die folgenden Zeiten sehr stürmisch und obgleich sie späterhin unter Hohenstaufische und zuletzt unter Wittelsbacher Oberherrschaft geriethen, wussten dennoch, bem Beispiel andrer rheinischen Städte, ein ziem= sich freies Gemeinwesen zu erhalten. Dieses be= stand aus einer Verbindung einzelner Körperschaften, wovon die der patricischen Altbürger und die der Bünfte, welche sich wieder nach ihren verschiedenen Gewerken unterabtheilten, beiberseitig nach Alleinmacht rangen, so daß sie sämmtlich nach außen zu Schutz und Trutz gegen ben nachbarlichen Raubadel fest verbunden standen, nach innen aber wegen streitenber Interessen in beständiger Spaltung verharrten; und daber unter ihnen wenig Zusammenleben, viel Mistrauen, oft sogar thätliche Ausbrüche der Leidenschaft. Der herrschaftliche Bogt saß auf der hoben Burg Sarect, und wie sein Falle schoss er herab, wenn man ihn rief, und auch manchmal ungerufen. Die Geistlichkeit herrschte im Dunkeln durch die Verdunkelung des Geistes. Gine am meisten vereinzelte, ohnmächtige

und vom Bürgerrechte allmählig verdrängte Körperschaft war die kleine Judengemeinde, die schon zur Römerzeit in Bacharach sich niedergelassen, und späterhin während der großen Judenverfolgung ganze Scharen flüchtiger Glaubensbrüder in sich aufgenommen hatte.

Die große Subenverfolgung begann mit ben Areuzzügen und wüthete am grimmigsten um die Mitte des vierzehnten Sahrhunderts, am Ende ber großen Best, die, wie jedes andre öffentliche Un= glud, durch die Juden entstanden sein sollte, indem man behauptete, fie hatten ben Born Gottes berabgeflucht und mit Hilfe ber Aussätzigen die Brunnen vergiftet. Der gereizte Pöbel, besonders die Hor= den der Flagellanten, halbnackte Männer und Weiber, die, zur Buße sich selbst geißelnd und ein tolles Marienlied singend, die Rheingegend und bas übrige Süddeutschland durchzogen, ermorbeten bamals viele tausend Suben, oder marterten sie, ober tauften sie gewaltsam. Gine andere Beschul= digung, die ihnen schon in früherer Zeit, das ganze Mittelalter hindurch bis Anfang des vorigen Sahr= hunderts, viel Blut und Angst kostete, Das war das läppische, in Chronifen und Legenden bis zum Etel oft wiederholte Marchen, daß die Buden geweihte Hostien stählen, die sie mit Messern durch-

stächen, bis das Blut herausfließe, und baß fie ar ihrem Baschafeste Christenkinder ichlachteten, um das Blut berfelben bei ihrem nächtlichen Gottesbienste zu gebrauchen. Die Buben, hinlanglich verhafft wegen ihres Glaubens, ihres Reichthums und ihrer Schuldbücher, waren an jenem Festtage gang in den Handen ihrer Feinde, die ihr Berberben nur gar zu leicht bewirken konnten, wenn fie das Gerücht eines folden Rindermords verbreiteten, vielleicht gar einen blutigen Kinderleichnam in das verfehmte Haus eines Juden heimlich bineinschwärzten und bort nächtlich bie betende Subenfamilie überfielen, wo alsbann gemordet, geplundert und getauft wurde, und große Wunder geschahen durch das vorgefundene todte Rind, weldes die Rirche am Ende gar kanonisierte. Sankt Wer ner ist ein solcher Beiliger, und ihm zu Ehren ward zu Oberwesel jene prächtige Abtei gestiftet, die jetzt am Rhein eine ber schönften Ruinen bil= bet, und mit der gothischen Herrlichkeit ihrer langen spith ögigen Feuster, stolz emporschießenden Pfeiler und Steinschnitzeleien uns fo febr entzückt, wenn wir an einem heitergrunen Sommertage vorbeis fahren und ihren Ursprung nicht tennen. Bu Ghren . dieses Heiligen wurden am Rhein noch drei andre große Kirchen errichtet, und ungählige Suden

getöbtet ober mißhandelt. Dies geschah im Jahre 1287, und auch zu Bacharach, wo eine von diesen Sankt-Wernerskirchen gebaut wurde, erging damals über die Juden viel Drangsal und Elend. Doch zwei Jahrhunderte seitdem blieben sie verschont von solchen Anfällen der Volkswuth, obgleich sie noch immer hinlänglich angeseindet und bedroht wurden.

Be mehr aber der Hast sie von außen be= brängte, besto inniger und traulicher wurde das häusliche Zusammenleben, desto tiefer murzelte die Frömmigkeit und Gottesfurcht der Juden von Bacharach. Ein Muster gottgefälligen Wandels war der dortige Rabbiner, genannt Rabbi Abraham, ein noch jugendlicher Mann, ber aber weit und breit wegen seiner Gelahrtheit berühmt mar. Er war geboren in dieser Stadt, und sein Bater, ber bort ebenfalls Rabbiner gewesen, hatte ihm in seinem letten Willen befohlen, sich demselben Amt widmen und Bacharach nie zu verlassen, es sei benn wegen Lebensgefahr. Dieser Befehl und ein Schrant mit seltenen Büchern war Alles, was sein Bater, der bloß in Armuth und Schriftgelahrtheit lebte, ihm hinterließ. Dennoch war Rabbi Abras ham ein sehr reicher Mann; verheirathet mit ber einzigen Tochter seines verstorbenen Baterbrubers, welcher den Juwelenhandel getrieben, erbte er Dessen

große Reichthümer. Einige Fuchsbärte in ber Bemeinde deuteten barauf bin, als wenn der Rabbi eben bes Gelbes wegen seine Frau geheirathet habe. Aber sämmtliche Weiber widersprachen und wussten alte Geschichten zu erzählen, wie der Rabbi schon vor seiner Reise nach Spanien verliebt gewesen in Sara - man bieg fie eigentlich bie schöne Sara - und wie Sara sieben Jahre marten muffte, bis der Rabbi aus Spanien zurückehrte, indem er sie gegen den Willen ihres Vaters und selbst gegen ihre eigne Zustimmung durch den Trauring geheirathet hatte. Sedweder Sude nämlich kann ein jüdisches Mädchen zu seinem rechtmäßigen Cheweibe machen, wenn es ihm gelang, ihr einen Ring an den Finger zu stecken und dabei die Worte zu sprechen: "Ich nehme bich zu meinem Weibe nach den Sitten von Moses und Ifrael!" Bei der Erwähnung Spaniens pflegten die Fuchsbärte eine ganz eigne Beise zu lächeln; und Das geschah wohl wegen eines bunkeln Gerüchts, daß . Rabbi Abraham auf ber hohen Schule zu Toledo zwar emfig genug bas Studium bes göttlichen Gesetzes getrieben, aber auch dristliche Gebräuche nachgeahmt und freigeistige Denkungsart eingesogen habe, gleich jenen spanischen Suben, die bamale auf einer außerordentlichen Sobe ber Bilbung

ftanden. Im Innern ihrer Seele aber glaubten jene Fuchsbärte sehr wenig an die Wahrheit des angebeuteten Gerüchts. Denn überaus rein, fromm und ernst war seit seiner Rückfehr aus Spanien die Lebensweise bes Rabbi, die kleinlichsten Glaubensgebräuche übte er mit angstlicher Gewissenhaftigkeit, alle Montag und Donnerstag pflegte er zu fasten, nur am Sabbath ober anderen Feiertagen genoß er Fleisch und Wein, sein Tag verfloß in Gebet und Studium, des Tages erklärte er das gottliche Gefet im Rreise der Schüler, die der Ruhm seines Namens nach Bacharach gezogen, und des Nachts betrachtete er die Sterne des Himmels oder die Augen der schönen Sara. Rinderlos war die Che des Rabbi; dennoch fehlte es nicht um ihn her an Leben und Bewegung. Der große Saal seines Hauses, welches neben der Synagoge lag, stand offen zum Gebrauche der ganzen Bemeinde; hier ging man aus und ein ohne Umstände, verrichtete schleunige Gebete, ober holte Neuigkeiten, ober hielt Berathung in allgemeiner Noth; hier spielten die Rinder am Sabbathmorgen, während in der Synagoge der wöchentliche Abschnitt verlesen wurde; hier versammelte man sich bei Hochzeits und Leichenzügen, und zankte fich und versöhnte sich; hier fand der Frierende einen warmen

Ofen und der Hungrige einen gedeckten Tisch. Außerdem bewegten sich um den Rabbi noch eine Menge Verwandte, Brüder und Schwestern mit ihren Weibern und Kindern, so wie auch seine und seiner Frau gemeinschaftliche Ohme und Muhmen, eine weitläuftige Sippschaft, die Alle den Rabbi als Familienhaupt betrachteten, im Sause Desselben früh und spät verkehrten, und an hoben Festtagen sammtlich bort zu speisen pflegten. Solche gemeinschaftliche Familienmahle im Rabbinerhause fanden gang besonders statt bei ber jährlichen Feier des Pascha, eines uralten, munderbaren Festes, das noch jett die Juden in der ganzen Welt am Vorabend des vierzehnten Tages im Monat Nissen, zum ewigen Gedächtnisse ihrer Befreiung aus ägyptischer Anechtschaft, folgendermaßen begeben.

Sobald es Nacht ist, zündet die Hausfrau die Lichter an, spreitet das Taseltuch über den Tisch, legt in die Mitte desselben drei von den platten ungesäuerten Bröten, verdeckt sie mit einer Serzviette, und stellt auf diesen erhöhten Platz sechs kleine Schüsseln, worin symbolische Speisen entzhalten, nämlich ein Ei, Lattich, Mairettigwurzel, ein Lammknochen, und eine braune Mischung von Rosinen, Zimmet und Nüssen. An diesen Tisch setzt sich der Hausvater mit allen Verwandten und

Genossen und lieft ihnen vor aus einem abenteuerlichen Buche, bas bie Agabe beißt, und beffen Inhalt eine seltsame Mischung ist von Sagen ber Borfahren, Wunbergeschichten aus Agppten, furiosen Erzählungen, Streitfragen, Gebeten und Fest-Eine große Abendmahlzeit wird in die Mitte dieser Feier eingeschoben, und sogar während des Vorlesens wird zu bestimmten Zeiten Etwas von den symbolischen Gerichten gekostet, so wie alsbann and Studden von bem ungefäuerten Brote gegessen und vier Becher rothen Weines getrunten Behmüthig beiter, ernsthaft spielend und marchenhaft geheimnisvoll ist ber Charakter diefer Abendscier, und der herkömmlich singende Ton, womit bie Agade von bem Hausvater vorgelesen und zuweilen corartig von den Zuhörern nachgesprochen wird, klingt so schauervoll innig, so mutterlich einlullend, und zugleich so hastig aufwedend, daß selbst diejenigen Suben, die längst von dem Glauben ihrer Bater abgefallen und fremden Freuben und Ehren nachgejagt sind, im tiefsten Bergen erschüttert werden, wenn ihnen bie alten wohlbekannten Paschaklänge zufällig ins Ohr bringen.

Im großen Saale seines Hauses saß einst Rabbi Abraham, und mit seinen Anverwandten, Schülern und übrigen Gästen beging er die Abend-

feier des Paschafestes. Im Saale war Alles mehr als gewöhnlich blank; über den Tisch zog sich die buntgestickte Seidendecke, beren Goldfranzen bis auf die Erbe hingen; traulich schimmerten bie Tellerchen mit den symbolischen Speisen, sowie auch die boben weingefüllten Becher, woran als Zierat lauter Geschichten von getriebener Arbeit; beilige die ihren Schwarzmänteln Männer saßen in und ichwarzen Platthüten und weißen Halsbergen; die Frauen, in ihren wunderlich gligernden Aleidern von lombardischen Stoffen, trugen um Saupt und Hale ihr Gold- und Perlengeschmeibe; und bie silberne Sabbathlampe goß ihr festliches Licht über bie andächtig vergnügten Gesichter ber Alten und Bungen. Auf ben purpurnen Sammetkissen eines mehr als die übrigen erhabenen Sessels und angelehnt, wie es der Gebrauch heischt, saß Rabbi Abraham und sas und fang bie Agabe, und ber bnnte Chor stimmte ein ober antwortete bei ben vorgeschriebenen Stellen. Der Rabbi trug ebenfalls sein schwarzes Festkleib, seine ebelgeformten, etwas strengen Züge waren milber benn gewöhnlich, die Lippen lächelten hervor aus dem braunen Barte, als wenn sie viel Holdes erzählen wollten, und in seinen Augen schwamm es wie selige Erinnerung und Ahnung. Die schöne Sara, die auf einem

ebenfalls erhabenen Cammetieffel an leiner Geite

sogar bei Tische keine Ruhe lassen, wie er, Gott sei Dank! versäuft, wie die Kinder Israel vorssichtig durch das rothe Meer gehen, wie sie offnen Maules mit ihren Schafen, Kühen und Ochsen vor dem Berge Sinai stehen, dann auch wie det fromme König David die Harfe spielt, und endslich wie Jerusalem mit den Thürmen und Zinnen seines Tempels bestrahlt wird vom Glanze der Sonne!

Der zweite Becher war schon eingeschenkt, die Gesichter und Stimmen wurden immer heller, And der Rabbi, indem er eins der ungesäuerten Osterbröte ergriff und heiter grüßend empor hielt, las er folgende Worte aus der Agade: "Siehe! Das ist die Kost, die unsere Bäter in Aghpten genossen! Zeglicher, den es hungert, er komme und genieße! Zeglicher, der da traurig, er komme und theile unsere Paschafreude! Gegenwärtigen Jahres seiern wir hier das Fest, aber zum kommenden Jahre im Lande Israel's! Gegenwärtigen Jahres seiern wir es noch als Knechte, aber zum kommenden Jahre als Söhne der Freiheit!"

Da öffnete sich die Saalthüre, und herein traten zwei große blasse Männer, in sehr weite Mäntel gehüllt, und der Eine sprach: "Friede sei mit euch, wir sind reisende Glaubensgenossen und wünschen das Paschafest mit euch zu feiern." Und der Rabbi antwortete rasch und freundlich: "Mit euch sei Frieden, setzt euch nieder in meiner Rähe!" Die beiden Fremblinge setzten sich alsbald zu Tische, und ber Rabbi fuhr fort im Vorlesen. Manchmal während die Übrigen noch im Zuge des Nachspre= chens waren, warf er kosende Worte nach seinem Weibe, und anspielend auf den alten Scherz, daß ein jüdischer Hausvater sich an diesem Abend für einen König hält, sagte er zu ihr: "Freue dich, meine Königin!" Sie aber antwortete, wehmüthig lächelnd: "Es fehlt uns ja der Prinz!" und damit meinte sie den Sohn des Hauses, der, wie eine Stelle in der Agade es verlangt, mit vorgeschriebenen Worten seinen Bater um die Bedeutung bes Festes befragen soll. Der Rabbi erwiderte Nichts und zeigte bloß mit dem Finger nach einem eben aufgeschlagenen Bilde in der Agade, wo überaus anmuthig zu schauen war, wie die drei Engel zu Abraham kommen, um ihm zu verkünden, das ihm ein Sohn geboren werbe von seiner Gattin Sara, welche unterdessen weiblich pfiffig hinter der Zelt= thure steht, um die Unterredung zu belauschen. Dieser leise Wink goß breifaches Roth über die Wangen der schönen Frau, sie schlug die Augen nieder, und sah dann wieder freundlich empor nach Deine's Werte, Bb. IV.

ihrem Manne, der singend fortsuhr im Vorlesen der wunderbaren Geschichte, wie Rabbi Tesua, Rabbi Elieser, Rabbi Asaria, Rabbi Asiba und Rabbi Tarphen in Bona-Brak angelehnt saßen und sich die ganze Nacht vom Auszuge der Kinder Israel aus Aghpten unterhielten, dis ihre Schüler kamen und ihnen zuriesen, es sei Tag und in der Spnagoge verlese man schon das große Morgengebet.

Derweilen nun die schöne Sara andächtig zuhörte und ihren Mann beständig ansah, bemerkte sie, wie plötlich sein Antlit in grausiger Berzerrung erftarrte, bas Blut aus feinen Wangen und Lippen verschwand, und seine Augen wie Giszapfen hervorglotten; — aber fast im felben Augenblicke fah sie, wie seine Züge wieder die vorige Rube und Heiterkeit annahmen, wie feine Lippen und Wangen sich wieder rötheten, seine Augen munter umberfreisten, ja, wie fogar eine ibm fonst ganz fremde tolle Laune sein ganzes Wesen ergriff. Die schöne Sara erschrak wie sie noch nie in ihrem Leben erschrocken war, und ein inneres Grauen stieg kältend in ihr auf, weniger wegen der Zeichen von starrem Entsetzen, die sie einen Moment lang im Gesichte ihres Mannes erblickt hatte, als wegen seiner jetigen Fröhlichkeit, die allmählig in jauch= zende Ausgelassenheit überging. Der Rabbi schob

fair Marett friefant non einem Okre noch kom

zur Thüre hinaus. Die schöne Sara solgte ihm auf dem Fuße; hastig ergriff der Rabbi die Hand seines Weibes, eilig zog er sie sort durch die duntelen Gassen Bacharach's, eilig zum Thor hinaus auf die Landstraße, die den Rhein entlang nach Bingen führt.

Es war eine jener Frühlingsnächte, die zwar lan genng und hell gestirnt find, aber boch die Seele mit seltsamen Schauern erfüllen. Leichenhaft bufteten die Blumen; schabenfroh und zugleich selbstbeängstigt zwitscherten die Bögel; der Mond warf heimtudisch gelbe Streiflichter über ben buntel hinmurmelnben Strom; bie hohen Felsenmaffen bes Ufers schienen bedrohlich wackelnde Riesenhäupter; der Thurmwächter auf Burg Strahleck blies eine melancholische Weise; und dazwischen läutete eifrig gellend das Sterbeglöckhen ber Sankt Werners-Die schöne Sara trug in der rechten Hand das silberne Waschbecken, ihre linke hielt ber Rabbi noch immer gefasst, und sie fühlte, wie seine Finger eiskalt waren, und wie sein Arm zitterte; aber sie folgte schweigend, vielleicht weil sie von jeher gewohnt, ihrem Manne blindlings und fragenlos zir gehorchen, vielleicht auch weil ihre Lippen vor innerer Angst verschlossen waren.

Unterhalb ber Burg Sonned, Lorch gegen-

unter ben Tisch schaute, habe er bort zu seinen Füßen den blutigen Leichnam eines Rindes erblickt. "Da merkte ich" — setzte der Rabbi hinzu "baß unfre zwei fpate Gafte nicht von ber Gemeinbe Ifrael's waren, sondern von der Berfammlung der Gottlosen, die sich berathen hatten, jenen Leichnam beimlich in unser Haus zu schaffen, um uns bes Rindermordes zu beschuldigen und bas Bolt aufzureizen, uns zu plündern und zu ermor= Ich burfte nicht merken lassen, das ich bas Werk der Finsternis durchschaut; ich hätte badurch nur mein Berberben beschleunigt, und nur die Lift hat uns Beide gerettet. Gelobt sei ber Herr! Angstige bich nicht, schöne Sara; auch unfre Freunde und Verwandte werden gerettet fein. Nur nach meinem Blute lechzten die Ruchlosen; ich bin ihnen entronnen, und sie begnügen sich mit meinem Silber und Golde. Komm mit mir, schone Sara, nach einem anderen Lande, wir wollen das Unglück binter uns lassen, und damit uns das Unglück nicht verfolge, habe ich ibm das Lette meiner Habe, das silberne Beden, zur Versöhnung hingeworfen. Der Gott unserer Bater wird uns nicht verlassen. — Romm herab, du bist mude; bort unten steht bei jeinem Rahne ber stille Wilhelm; er fährt uns ben Rhein hinauf."

Lautlos und wie mit gebrochenen Gliedern war die schöne Sara in die Arme des Rabbi hinsgesunken, und langsam trug er sie hinab nach dem User. Hier stand der stille Wilhelm, ein taubsstummer, aber bildschöner Knabe, der zum Untershalt seiner alten Pflegemutter, einer Nachbarin des Rabbi, den Fischfang trieb und hier seinen Kahn angelegt hatte. Es war aber, als erriethe er schon gleich die Absicht des Rabbi, ja es schien, als habe er eben auf ihn gewartet; um seine geschlossenen Lippen zog sich das lieblichste Mitleid, bedeutungstief ruhten seine großen blauen Augen auf der schönen Sara, und sorgsam trug er sie in den Kahn.

Der Blick des stummen Knaben weckte die schöne Sara aus ihrer Betäubung, sie fühlte auf einmal, dass Alles, was ihr Mann ihr erzählt, kein bloßer Traum sei, und Ströme bitterer Thräsnen ergossen sich über ihre Wangen, die jetzt so weiß wie ihr Gewand. Da saß sie nun in der Mitte des Kahns, ein weinendes Marmorbild; neben ihr saßen ihr Mann und der stille Wishelm, welche emsig ruderten.

Sei es nun durch den einförmigen Ruderschlag, oder durch das Schaukeln des Fahrzeugs, oder durch den Duft jener Bergesufer. worauf die

Freude wächst, immer geschicht es, daß auch ber Betrübteste seltsam beruhigt wird, wenn er in ber Frühlingsnacht in einem leichten Rahne leicht babin= fährt auf bem lieben, klaren Rheinstrom. Wahrlich, ber alte, gutherzige Bater Rhein kann's nicht leiden, wenn seine Rinder weinen; thränenstillend wiegt er sie auf seinen treuen Armen, und erzählt ihnen seine schönsten Märchen, und verspricht ihnen seine golbigften Schäte, vielleicht gar ben uralt verfuntenen Niblungshort. Auch die Thränen ber schönen Sara flossen immer milber und milber, ihre gewaltigsten Schmerzen wurden fortgespült von den flüsternden Wellen, die Nacht verlor ihr finftres Grauen, und die heimatlichen Berge grußten wie zum zärtlichsten Lebewohl. Vor allen aber grüßte traulich ihr Lieblingsberg, der Kedrich, und in seiner seltsamen Mondbeleuchtung schien es, als stände wieder oben ein Fraulein mit angstlich ausgestreckten Urmen, als frochen die flinken Zwerglein wimmelnd aus ihren Felsenspalten, und als fame ein Reiter den Berg hinaufgesprengt in vollem Galopp; und ber schönen Sara war zu Muthe, als sei sie wieber ein kleines Mädchen und fage wieder auf dem Schoße ihrer Muhme aus Lorch, und Diese erzähle ihr die hübsche Geschichte von bem keden Reiter, ber bas arme, von ben Zwergen

geraubte Fräulein befreite, und noch andre wahre Geschichten, vom wunderlichen Wisperthale brüben, wo die Bögel ganz vernünftig sprechen, und vom Pfefferkuchenland, wohin die folgsamen Kinder fommen, und von verwünschten Prinzessinnen, fingenden Bäumen, gläsernen Schlössern, goldenen Brücken, lachenden Niren . . . Aber zwischen all diesen hübschen Märchen, die klingend und leuchtend zu leben begannen, borte die schöne Sara die Stimme ihres Vaters, der ärgerlich die arme Muhme ausschalt, daß sie dem Kinde so viel' Thorheiten in den Kopf schwate! Alsbald kam's ihr vor, als setzte man sie auf das kleine Bankchen vor dem Sammetsessel ihres Baters, der mit weicher Hand ihr langes haar streichelte, gar vergnügt mit ben Augen lachte, und sich behaglich hin und her wiegte in seinem weiten, blauseibenen Sabbathschlafrod ... Es musste wohl Sabbath sein, denn die geblumte Decke war über den Tisch gespreitet, alle Geräthe im Zimmer leuchteten, spiegelblank gescheuert, ber weißbärtige Gemeindediener saß an der Seite des Vaters und kaute Rosinen und sprach Hebraisch, auch der kleine Abraham kam herein mit einem allmächtig großen Buche, und bat bescheidentlich seinen Oheim um die Erlaubnis, einen Abschnitt der heiligen Schrift erklären zu dürfen, damit der Dheim sich selber überzeuge, daß er in der verflossenen Woche Viel gelernt habe und viel Lob und Ruchen verdiene . . . Nun legte der kleine Bursche das Buch auf die breite Armsehne des Sessels, und erklärte die Geschichte von Satob und Rahel, wie Sakob seine Stimme erhoben und saut geweint, als er sein Mühmchen Rabel zuerst erblickte, wie er so traulich am Brunnen mit ihr gesprochen, wie er sieben Sahr' um Rabel bienen musste, und wie sie ibm so schnell verflossen, und wie er die Rahel geheirathet und immer und immer geliebt hat . . . Auf einmal erinnerte sich auch die schöne Sara, daß ihr Vater damals mit luftigem Tone ausrief: "Willst du nicht eben so bein Mühm= den Sara beirathen?" worauf der kleine Abraham ernsthaft antwortete: "Das will ich, und sie soll sieben Sahr' warten." Dammernd zogen diese Bilber durch die Seele der schönen Frau, fie fab, wie sie und ihr kleiner Better, der jett so groß und ihr Mann geworden, kindisch mit einanber in der Lauberhütte spielten, wie sie sich dort er= götten an den bunten Tapeten, Blumen, Spiegelu und vergoldeten Apfeln, wie ber kleine Abraham immer zärtlicher mit ihr koste, bis er allmählig größer und mürrischer wurde, und endlich gang groß und ganz mürrisch . . . Und endlich sitt fie zu

Kaufe allein in ihrer Pammer eines Samstaa-

fremde bärtige Gesichter und große Blumen mit fabelhaft breitem Blattwerk Es war auch, als murmelte der Rhein die Melodien der Agade, und die Bilder derselben stiegen daraus hervor, lebens-Bilder: groß und verzerrt, tolle ber Erzvater zerschlägt ängstlich die Götzengestalten, Abraham die sich immer hastig wieder von selbst zusammensetzen; der Mizri wehrt sich furchtbar gegen den ergrimmten Moses; der Berg Sinai blitt und flammt; der König Pharao schwimmt im rothen Meere, mit den Zähnen im Maule die zackige Goldfrone festhaltend; Frosche mit Menschenantlig schwimmen hintendrein, und die Wellen schäumen und brausen und eine dunkle Riesenhand taucht brohend baraus hervor.

Das war Hatto's Mäusethurm, und der Kahn schofs eben durch den Binger Strudel. Die schöne Sara ward dadurch etwas aus ihren Träumereien gerüttelt, und schaute nach den Bergen des Users, auf deren Spitzen die Schlosslichter flimmerten, und an deren Fuß die mondbeleuchteten Nachtnebel sich hinzogen. Plötzlich aber glaubte sie dort ihre Freunde und Verwandte zu sehen, wie sie mit Leichengesichtern und in weißwallenden Todtenhemden schreckenhaftig vorüberliesen, den Rhein entlang . . . es ward ihr schwarz vor den Augen, ein Eisstrom

ergoss sich in ihre Seele, und wie im Schlafe hörte sie nur noch, dass ihr der Rabbi das Nachtsgebet vorbetete, langsam ängstlich, wie es bei todtstranken Leuten geschieht, und träumerisch stammelte sie noch die Worte: "Zehntausend zur Rechten, zehntausend zur Linken; den König zu schützen vor nächtlichem Grauen ..."

Da verzog sich plötzlich all bas eindringende Dunkel und Grausen, der düstre Vorhang ward vom Himmel fortgerissen, es zeigte sich oben die heilige Stadt Verusalem mit ihren Thürmen und Thoren; in goldener Pracht leuchtete der Tempel; auf dem Vorhose desselben erblickte die schöne Sara ihren Vater in seinem gelben Sabbathschlafzroce und vergnügt mit den Augen lachend; auß den runden Tempelsenstern grüßten fröhlich alle ihre Freunde und Verwandte; im Allerheiligsten kniete der fromme König David mit Purpurmantel und sunkelnder Krone, und lieblich ertönte sein Gessang und Saitenspiel — und selig lächelnd entschließ die schöne Sara.

## Kapitel II.

Als die schöne Sara die Augen aufschlug, ward sie fast geblendet von den Strahlen der Sonne. Die hohen Thurme einer großen Stadt erhoben sich, und der stumme Wilhelm stand mit der Hakenstange aufrecht im Rahne und leitete denselben durch das lustige Gewühl vieler buntbe= wimpelten Schiffe, deren Mannschaft entweder mußig hinabschaute auf die Borbeifahrenden, ober vielhändig beschäftigt war mit dem Ausladen von Risten, Ballen und Fässern, die auf kleineren Fahrzeugen ans Land gebracht murden, wobei ein betäubender Lärm, das beständige Hallohrufen der Barkenführer, das Geschrei der Kaufleute vom Ufer her und das Reifen der Zöllner, die in ihren rothen Röcken mit weißen Stäbchen und weißen Gesichtern von Schiff zu Schiff hüpften.

On filtus Manual Canta has Contiti as

stumme Wilhelm aber mit seinen schönen, tiefblauen Augen sah ihr lange ins Gesicht, halb schmerzlich, halb heiter, dann warf er noch einen bedeutenden Blick nach dem Rabbi, sprang zurück in seinen Kahn, und bald war er damit verschwunden.

"Der stumme Wilhelm bat doch viele Abnlichkeit mit meinem verftorbenen Bruder," bemerkte bie schöne Sara. "Die Engel seben sich alle abnlich," erwiderte leichthin der Rabbi, und sein Weib bei der Hand ergreifend, führte er sie durch das Menschengewimmel des Ufers, wo jett, weil es die Zeit der Ostermesse, eine Menge hölzerner Krambuben aufgebaut standen. Als sie burch das bunkle Mainthor in die Stadt gelangten, fanden sie nicht minder lärmigen Berkehr. Hier in einer engen Straße erhob sich ein Raufmannsladen neben dem andern, und die Hauser, wie überall in Frankfurt, waren gang besonders zum Handel eingerichtet: im Erdgeschosse keine Fenster, sondern lauter offene Bogenthüren, so dass man tief hineinschauen und seder Vorübergebende die ausgestellten Waaren deutlich betrachten konnte. Wie staunte bie schone Sara ob der Masse kostbarer Sachen und ihrer niegesehenen Bracht! Da standen Benetianer, die allen Luxus des Morgenlandes und Italiens feil boten, und die schöne Sara war wie festgebannt

beim Unblick ber aufgeschichteten Butsachen und Aleinodien, ber bunten Mügen und Mieder, ber güldnen Armspangen und Halsbander, des ganzen Flitterframs, den die Frauen sehr gern bewundern und womit sie sich noch lieber schmuden. Die reichgestickten Sammet= und Seibenstoffe schienen mit der schönen Sara sprechen und ihr allerlei Wunderliches ins Gedächtnis zurückfunkeln zu wollen, und es war ihr wirklich zu Muthe, als wäre sie wieder ein kleines Mädchen, und Mühmele Tänbchen habe ihr Versprechen erfüllt, und sie nach der Frankfurter Messe geführt, und jett eben stehe sie vor den hübschen Aleidern, wovon ihr so Viel erzählt worden. Mit heimlicher Freude überlegte ste schon, was sie nach Bacharach mitbringen wolle, welchem von ihren beiben Bäschen, dem kleinen Blumchen oder dem fleinen Bögelchen, der blauseidne Gürtel am besten gefallen würde, ob auch die grünen Höschen bem kleinen Gottschalt passen mögen, doch plötslich sagte sie zu sich selber: Ach Gott! Die sind ja unterdessen großgewachsen und gestern umgebracht worden! Sie schrak heftig zusammen, und die Bilder der Nacht wollten schon mit all ihrem Entsetzen wieder in ihr aufsteigen; doch die goldgestickten Kleider blinzelten nach ihr wie mit tausend Schelmenaugen und redeten ihr alles Dunkle

aus dem Sinn, und wie sie hinaufsah nach dem Antlitz ihres Mannes, so war dieses unumwöllt, und trug seine gewöhnliche ernste Milde. "Mach die Augen zu, schöne Sara" — sagte der Rabbi, und führte seine Frau weiter durch das Menschensgebränge.

Welch ein buntes Treiben! Zumeist waren es Handelsleute, die laut mit einander feilschten, ober auch mit sich selber sprechend an ben Fingern rechneten, oder auch von einigen bochbepacten Martthelfern, die in kurzem Hundetrab hinter ihnen berliefen, ihre Einkaufe nach ber Berberge schleppen Andere Gesichter ließen merken, daß bloß die Neugier sie berbeigezogen. Am rothen Mantel und der golbenen Halskette erkannte man breiten Rathsherrn. Das schwarze, wohlhabenb bauschige Wams verrieth ben ehrsamen stolzen Altbürger. Die eiserne Bicelhaube, bas gelbleberne Wams und bie klirrenben Pfundsporen verkundigten den schweren Reitersfnecht. Unterm schwarzen Sammethäubchen, das in einer Spige auf ber Stirne zusammenlief, barg sich ein rofiges Mabchengesicht, und die jungen Gesellen, die gleich witternden Sagdhunden hinterdrein sprangen, zeigten sich als vollkommene Stuter durch ihre keckbefiederten Barette, ihre klingenden Schnabelschuhe und

ihre seidnen Rleider von getheilter Farbe, wo die rechte Seite grun, die linke Seite roth, ober die eine regenbogenartig gestreift, die andre buntscheckig gewürfelt war, so bas bie närrischen Burschen aussahen, als maren sie in der Mitte gespalten. Von der Menschenströmung fortgezogen, gelangte der Rabbi mit seinem Weibe nach dem Römer. Dieses ist der große, mit hohen Giebelhäusern umgebene Marktplatz der Stadt, seinen Namen führend von einem ungeheuren Hause, bas "Zum Römer" hieß und vom Magistrate angekauft und zu einem Rathhause geweiht murde. In diesem Gebäude mählte man Deutschlands Raiser, und vor demselben wurden oft edle Ritterspiele gehalten. Der König Maximilian, ber Dergleichen leiden= schaftlich liebte, war damals in Frankfurt anwesend, und Tags zuvor hatte man ihm zu Ehren vor dem Römer ein großes Stechen veranstaltet. den hölzernen Schranken, die jest von den Zimmerleuten abgebrochen wurden, standen noch viele Müßiggänger und erzählten sich, wie gestern ber Herzog von Braunschweig und der Markgraf von Brandenburg unter Pauken- und Trompetenschall gegen einander gerannt, wie Herr Walter ber Lump den Barenritter so gewaltig aus dem Sattel gestoßen, dass die Lanzensplitter in die Luft flogen,

und wie der lange blonde König Max im Kreise seines Hofgefindes auf dem Balkone stand und sich vor Freude die Hande rieb. Die Decken von goldnen Stoffen lagen noch auf der Lehne des Bastons und der spitbögigen Rathhausfenster. Auch die übrigen Häuser des Marktplatzes waren noch festlich geschmückt und mit Wappenschilden verziert, besonders das Haus Limburg, auf dessen Banner eine Jungfrau gemalt mar, die einen Sperber auf ber Band trägt, mährend ihr ein Affe einen Spiegel vorhält. Auf dem Baltone bicfes Hauses standen viele Ritter und Damen, in lachelnder Unterhaltung hinabblickend auf das Bolk, bas unten in tollen Gruppen und Aufzügen binund herwogte. Welche Menge Müßigganger von jedem Stande und Alter drängte sich hier, um ihre Schaulust zu befriedigen! hier wurde gelacht, gegreint, gestohlen, in die Lenden gekniffen, gejubelt, und zwischendrein schmetterte gellend die Trompete des Arztes, der im rothen Mantel mit seinem Hanswurst und Affen auf einem hohen Gerüste stand, seine eigne Runstfertigkeit recht eigentlich auspofaunte, seine Tinkturen und Wundersalben anpries, oder ernsthaft bas Uringlas betrachtete, bas ibm irgend ein altes Weib vorhielt, ober sich anschickte, einem armen Bauer ben Bactzahn auszureigen.

3wei Fechtmeifter, in bunten Bandern einherflatternd, ihre Rappiere schwingend, begegneten sich hier wie zufällig und stießen mit Scheinzorn auf einander; nach langem Gefechte erklärten sie sich wechselseitig für unüberwindlich, und sammelten einige Pfennige. Mit Trommler und Pfeifer marschierte jest vorbei bie neu errichtete Schützengilbe. Hierauf folgte, angeführt von dem Stöcker, ber eine rothe Fahne trug, ein Rudel fahrender Fraulein, die aus bem Frauenhause "Zum Esel" von Würzburg berkamen und nach dem Rosenthale binzogen, wo die hochlöbliche Obrigkeit ihnen für die Messzeit ihr Quartier angewiesen. "Mach die Augen zu, schöne Sara!" - sagte ber Rabbi. Denn jene phantastisch und allzu knapp bekleideten Weibs= bilder, worunter einige sehr hübsche, gebardeten sich auf die unzüchtigste Weise, eutblößten ihren weißen, frechen Busen, nedten die Borübergebenden mit schamlosen Worten, schwangen ihre langen Wanderstöcke, und indem sie auf letzteren wie auf Stedenpferden die Sankt-Ratharineupforte binabritten, sangen sie mit gellender Stimme das - Hexenlied ?

> "Wo ist der Bock, das Höllenthier? Wo ist der Bock? Und fehlt der Bock,

So reiten wir, so reiten wir, So reiten wir auf dem Stod!"

Dieser Singsang, ben man noch in ber Ferne hören konnte, verlor sich am Ende in den kirchlich langgezogenen Tönen einer berannabenden Das war ein trauriger Zug von kahltöpfigen und barfüßigen Mönchen, welche brennende Wachslichter ober Fahnen mit Heiligenbildern ober auch große silberne Krucifize trugen. An ihrer Spite gingen roth= und weißgeröckte Anaben mit dampfenden Weihrauchkesseln. In der Mitte des Buges unter einem prächtigen Balbachin sah man Beistliche in weißen Chorhemben von kostbaren Spigen ober in buntseibenen Stolen, und Einer Derselben trug in der Hand ein sonnenartig goldnes Gefäß, das er, bei einer Beiligennische der Marktecke anlangend, hoch empor hob, während er latei= nische Worte halb rief, halb sang . . . Zugleich erklingelte ein kleines Glöckhen, und alles Volk ringsum verstummte, fiel auf die Aniee und betreuzte sich. Der Rabbi aber sprach zu seinem Weibe: "Mach die Augen zu, schöne Sara!" — und hastig zog er sie von hinnen nach einem schmalen Nebengafechen, burch ein Labhrinth von engen und frummen Straßen, und endlich über den unbewohnten,

wüsten Platz, der das neue Judenquartier von der übrigen Stadt treunte.

Vor jener Zeit wohnten die Juden zwischen dem Dom und dem Mainufer, nämlich von der Brücke bis zum Lumpenbrunnen und pon Mehlwage bis zu Sankt Bartholomäi. Aber die katholischen Priester erlangten eine papstliche Bulle, die den Juden verwehrte, in solcher Rabe der Hauptkirche zu wohnen, und der Magistrat gab ihnen einen Plat auf dem Wollgraben, wo sie bas beutige Jubenquartier erbauten. Dieses war mit starken Mauern verseben, auch mit eisernen Retten vor den Thoren, um sie gegen Pobelandrang zu fperren. Denn bier lebten die Buben ebenfalls in Druck und Angst, und mehr als heut zu Tage in der Erinnerung früherer Nöthen. Im Jahre 1240 hatte bas entzügelte Bolt ein großes Blutbab unter ihnen angerichtet, welches man die erste Budenichlacht nannte, und im Jahre 1349, ale die Beiß= ler bei ihrem Durchzuge die Stadt anzündeten und die Juden des Brandstiftens anklagten, murden Diese von bem aufgereizten Bolke zum größten Theile ermordet, oder sie fanden den Tod in den Flammen ihrer eigenen Häuser, welches man die zweite Bubenschlacht nannte. Später bedrohte man die Buden noch oft mit bergleichen Schlachten, und bei inneren Unruhen Frankfurt's, besonders bei einem Streite des Rathes mit den Zünften, stand der Christenpöbel oft im Begriff das Judenquartier zu stürmen. Letzteres hatte zwei Thore, die an katholischen Feiertagen von außen, an jüdischen Feiertagen von innen geschlossen wurden, und vor jedem Thor befand sich ein Wachthaus mit Stadtsoldaten.

ber Rabbi mit seinem Weibe an das Als Thor des Zudenquartiers gelangte, lagen die Landsfnechte, wie man durch die offnen Fenster seben tonnte, auf der Pritsche ihrer Wachtstube, und braußen vor der Thure im vollen Sonnenschein saß der Trommelschläger und phantasierte auf seiner großen Trommel. Das war eine schwere, dice Geftalt; Wame und Hosen von feuergelbem Tuch, an Armen und Leuden weit aufgepufft und, als wenn unzählige Menschenzungen daraus hervorlecten, von oben bis unten befaet mit kleinen eingenähten rothen Bülftchen; Bruft und Rücken gepanzert mit schwarzen Tuchpolstern, woran Trommel hing; auf bem Ropfe eine platte, runde schwarze Rappe; bas Gesicht eben so platt und rund, auch orangegelb und mit rothen Schwärchen gespickt, und verzogen zu einem gabnenden Lächeln. So saß der Kerl und trommelte die Melodie des

Liedes, das einst die Geißler bei der Zudenschlacht gesungen, und mit seinem ranhen Biertone gurgelte er die Worte:

> "Unsre liebe Fraue, Die ging im Morgenthauc, Kyrie eleison!"

"Hans, Das ist eine schlechte Melodie" — rief eine Stimme hinter dem verschlossenen Thore des Judenquartiers — "Hans, auch ein schlecht Lied, passt nicht für die Trommel, passt gar nicht, und bei Leibe nicht in der Messe und am Ostersmorgen, schlecht Lied, gefährlich Lied, Hans, Hänschen, sich bin ein einzelner Mensch, und wenn du mich lieb hast, wenn du den Stern lieb hast, den langen Stern, den langen Nasenstern, so hör auf!"

Diese Worte wurden von dem ungesehenen Sprecher theils angstvoll hastig, theils aufseufzend langsam hervorgestoßen, in einem Tone, worin das ziehend Weiche und das heiser Harte schroff abwechselte, wie man ihn bei Schwindsüchtigen sindet. Der Trommelschläger blieb unbewegt, und in der vorigen Melodie forttrommelnd sang er weiter:

"Da kam ein kleiner Junge, Sein Bart war ihm entsprungen, Halleluja!"

"Hans" — rief wieder die Stimme des obenerwähnten Sprechers — "Hans, ich bin ein einzelner Mensch, und es ist ein gefährlich Lied, und
ich hör' es nicht gern, und ich hab' meine Gründe,
und wenn du mich lieb hast, singst du was Andres, und morgen trinken wir . . ."

Bei dem Wort "Trinken" hielt der Hans inne mit seinem Trommeln und Singen, und biesdern Tones sprach er: "Der Teusel hole die Zuden, aber du, lieber Nasenstern, bist mein Freund, ich beschütze dich, und wenn wir noch oft zusammen trinken, werde ich dich auch bekehren. Ich will dein Pathe sein; wenn du getauft wirst, wirst du selig, und wenn du Genie hast und sleißig bei mir lernst, kannst du sogar noch Trommelschläger werden. Ja, Nasenstern, du kannst es noch weit bringen, ich will dir den ganzen Katechismus vortrommeln, wenn wir morgen zusammen trinken — aber setzt mach mal das Thor auf, da stehen zwei Fremde und begehren Einlase."

"Das Thor auf?" — schrie der Nasenstern, und die Stimme versagte ihm fast. "Das geht nicht fo fonell, lieber Bans, man fann nicht wiffen,

Da öffnete sich im Thore ein kleines wohlsvergittertes Fensterlein, und zum Borschein kam eine gelbe, zweihörnige Mütze und barunter bas drollig verschnörkelte Lustigmachergesicht Jäkel's des Narren. In demselben Augenblicke schloß sich wieder die Fensterluke, und ärgerlich schnarrte es: "Mach auf, mach auf, draußen ist nur ein Mann und ein Weib."

"Ein Mann und ein Weib!" — ächzte der Nasenstern. — "Und wenn das Thor aufgemacht wird, wirft das Weib den Rock ab, und es ist auch ein Mann, und es sind dann zwei Männer, und wir-sind nur unser Drei!"

"Sei kein Hase" — erwiederte Bakel der Narr — "und sei herzhaft und zeige Kourage!"

"Rourage!" — rief der Nasenstern und lachte mit verdrießlicher Bitterkeit — "Hase! Hase ist ein schlechter Bergleich, Hase ist ein unreines Thier. Kourage! Man hat mich nicht der Kourage wegen hiehergestellt, sondern der Borsicht halber. Wenn zu Viele kommen, soll ich schreien. Aber ich selbst kann sie nicht zurückhalten. Mein Arm ist schwach, ich trage eine Fontanelle, und ich bin ein einzelner Mensch. Wenn man auf mich schießt, bin ich todt. Dann sitzt der reiche Mendel Reiß am Sabbath bei Tische, und wischt sich vom Maul die Rosinensauce, und streichelt sich den Bauch, und sagt vielleicht: Das lange Nascusternchen war doch ein braves Kerschen, wäre Es nicht gewesen, so hätten sie das Thor gesprengt, Es hat sich doch für uns todtschießen lassen, Es war ein braves Kerschen, schade dass Es todt ist —"

Die Stimme wurde hier allmählig weich und weinerlich, aber plöglich schlug sie über in einen hastigen, fast erbitterten Ton: "Kourage! Und damit der reiche Mendel Reiß sich die Rosinensauce vom Maul abwischen und sich den Bauch streicheln und mich braves Kerlchen nennen möge, soll ich mich todtschießen lassen? Kourage! Herzhaft! Der fleine Strauß war herzhaftig, und hat gestern auf dem Römer bem Stechen zugesehen, und hat geglaubt, man kenne ihn nicht, weil er einen violetten Rock trug von Sammet, drei Gulben die Elle, mit Fuchsschwänzchen, ganz goldgestickt, ganz prächtig - und sie haben ihm den violetten Rock so lange geklopft, bis er abfärbte und auch sein Rücken violett geworden ift und nicht mehr menschenähulich sieht. Kourage! Der krumme Leser war berzhaftig, nannte unseren lumpigen Schuldheiß einen Lump, und sie haben ihn an den Füßen aufgehängt zwischen zwei Hunden, und der Trommelhans trommelte. Kourage! Sei kein Hase! Unter

den vielen Hunden ist der Hase verloren, ich bin ein einzelner Mensch, und ich habe wirklich Furcht!"

"Sowor mal!" - rief Batel ber Rarr.

"Ich habe wirklich Furcht!" — wiederholte seufzend der Nasenstern — "ich weiß, die Furcht liegt im Geblüt, und ich habe es von meiner seligen Mutter —"

"Ja, ja!" — unterbrach ihn Jäkel ber Narr — "und beine Mutter hatte es von ihrem Bater, und Der hatte es wieder von dem seinigen, und so hatten es deine Vorestern Einer vom Andern, bis auf deinen Stammvater, welcher unter König Saul gegen die Philister zu Felde zog und der Erste war, welcher Reisans nahm. — Aber sieh mal, Rindsköpschen ist gleich fertig, er hat sich bereits zum viertenmal gebückt, schon hüpft er wie ein Floh bei dem dreimaligen Worte Heilig, und jetzt greift er vorsichtig in die Tasche..."

In der That, die Schlüssel rasselten, knarrend öffnete sich ein Flügel des Thores, und der Rabbi und sein Weib traten in die ganz menschenleere Indengasse. Der Aufschließer aber, ein kleiner Mann mit gutmüthig sauerm Gesichte, nickte träumerisch wie Einer, der in seinen Gedanken nicht gern gestört sein möchte, und nachdem er das Thor wieder sorgsam verschlossen, schlappte er, ohne ein

Wort zu reden, nach einem Winkel hinter dem Thore, beständig Gebete vor sich hinmurmelnd. Welt." — Und mit wahnsinnig sustiger Grimasse fing der Säckel an, folgendes Lied aus der Agade zu singen:

"Ein Böcklein, ein Böcklein, das gekauft Bäterlein, er gab dafür zwei Suslein; ein Böck-lein! ein Böcklein!

"Es kam ein Kätzlein, und aß das Böcklein, das gekauft Väterlein, er gab dafür zwei Suslein; ein Böcklein, ein Böcklein!

"Es kam ein Hündlein, und bist das Kätzlein, das gefressen das Böcklein, das gekauft Bäterlein, er gab dafür zwei Suslein; ein Böcklein, ein Böcklein!

"Es kam ein Stöcklein, und schlug das Hündlein, das gebissen das Kätzlein, das gefressen das Böcklein, das gekauft Väterlein, er gab dafür zwei Suslein; ein Böcklein, ein Böcklein!

"Es kam ein Feuerlein, und verbrannte das Stöcklein, das geschlagen das Hündlein, das geschlifen das Kätzlein, das gefressen das Böcklein, das gefressen das Böcklein, das gekauft Väterlein, er gab dafür zwei Suslein; ein Böcklein, ein Böcklein!

"Es kam ein Wässerlein, und löschte bas Feuerlein, das verbrannt das Stöcklein, das gesissen das Kündlein, das gebissen das Kätlein, das gefauft Bäter-

fein er aab hafür amei Susfein: ein Bodfein.

unser Blut kommt über Edom; denn Gott ist ein rächender Gott — — "

Aber plötlich ben Ernft, ber ihn unwillfürlich beschlichen, gewaltsam abstreifend stürzte sich Satel der Narr wieder in seine Possenreißereien und fuhr fort mit schnarrendem Lustigmachertone: "Fürchtet Euch nicht, schone Frau, ber Nasenstern thut Euch Nichts zu Leid. Nur für die alte Schnapper-Elle ist er gefährlich. Sie hat sich in seine Nase verliebt, aber die verdient es auch. Sie ift schön wie der Thurm, der gen Damaskus schaut und erhaben wie die Ceder des Libanon's. Auswendig glänzt sie wie Glimmgold und Sirup, und inwenoig ist lauter Musik und Lieblichkeit. Im Sommer blüht sie, im Winter ist sie zugefroren, und Som= mer und Winter wird sie gehätschelt von Schnapper-Elle's weißen Handen. Ja, die Schnapper-Elle ift verliebt in ihn, ganz vernarrt. Sie pflegt ibn, sie füttert ibn, und sobald er fett genug ist, wird sie ihn heirathen, und für ihr Alter ist sie noch jung genug, und wer mal nach breihundert Sahren hieher nach Frankfurt kömmt, wird den Himmel nicht seben können vor lauter Nasensternen!"

"Ihr seid Zäkel der Narr" — rief lachend der Rabbi — "ich merk" es an Euren Worten. Ich habe oft von Euch sprechen gehört." "Za, ja" — erwiederte Jener mit drolliger Bescheidenheit — "ja, ja, Das macht der Ruhm. Man ist oft weit und breit für einen größern Narren bekannt als man selbst weiß. Doch ich gebe mir vicle Mühe ein Narr zu sein, und springe und schüttle mich, damit die Schellen klingeln. Andre haben's leichter . . . Aber sagt mir, Rabbi, warum reiset Ihr am Feiertage?"

"Meine Rechtfertigung" — versetzte der Befragte — "steht im Talmud, und es heißt: Gefahr vertreibt den Sabbath."

"Gefahr!" — schrie plötzlich der lange Nasenstern und gebärdete sich wie in Todesangst — "Gefahr! Gefahr! Trommelhans, trommel, trommle,
Gefahr! Gefahr! Trommelhans . . ."

Draußen aber rief der Trommelhans mit seiner dicken Bierstimme: "Tausend Donner-Sastrament! Der Teufel hole die Juden! Das ist schon das dritte Mal, daß du mich heute aus dem Schlase weckst, Nascnstern! Mach mich nicht rassend! Wenn ich rase, werde ich wie der leibhaftige Satanas, und dann, so wahr ich ein Christ bin, dann schieße ich mit der Büchse durch die Sitterslute des Thores, und dann hüte Jeder seine Nase!"

"Schieß nicht! schieß nicht! ich bin ein einzelner Mensch" — wimmerte angstvoll ber Nasenstern und brückte sein Gesicht fest an die nächste Mauer, und in dieser Stellung verharrte er zit= ternd und leise betend.

"Sagt, sagt, was ist passiert?" — rief jetzt auch Jäkel der Narr mit all jener hastigen Neugier, die schon damals den Frankfurter Juden eigenthümlich war.

Der Rabbi aber riß sich von ihm los und ging mit seinem Weibe weiter die Zudengasse hinauf. "Sieh, schöne Sara," — sprach er seufzend — "wie schlecht geschützt ist Ifrael! Falsche Freunde hüten seine Thore von außen, und drinznen sind seine Hüter Narrheit und Furcht!"

Langsam wanderten die Beiden durch die lange, leere Straße, wo nur hie und da ein blüshender Mädchenkopf zum Fenster hinausguckte, während sich die Sonne in den blanken Scheiben sestlich heiter bespiegelte. Damals nämlich waren die Häuser des Indenviertels noch neu und nett, auch niedriger wie jetzt, indem erst späterhin die Juden, als sie in Frankfurt sich sehr vermehrten und doch ihr Quartier nicht erweitern dursten, dort immer ein Stockwerk über das andere bauten, sarz bellenartig zusammenrückten und dadurch an Leib und Seele verkrüppelten. Der Theil des Sudensquartiers, der nach dem großen Brande stehen

geblieben und den man die alte Gaffe neunt, jene hoben schwarzen Häuser, wo ein grinsendes, feuch= tes Volk umberschachert, ist ein schauberhaftes Denkmal des Mittelalters. Die ältere Synagoge existiert nicht mehr; sie war minder geräumig als die jetige, die später erbaut wurde, nachdem die Nüremberger Vertriebenen in die Gemeinde aufgenommen worden. Sie lag nördlicher. Der Rabbi. brauchte ihre Lage nicht erst zu erfragen. aus der Ferne bernahm er die vielen verworrenen und überaus sauten Stimmen. Im Hofe be's Got= teshauses trennte er sich von seinem Weibe. Nach= dem er an dem Brunnen, der dort steht, seine Hände gewaschen, trat er in jenen untern Theil der Synagoge, wo die Männer beten; die schöne Sara hingegen erstieg eine Treppe und gelangte oben nach der Abtheilung der Weiber.

Diese obere Abtheilung war eine Art Galerie mit drei Reihen hölzerner, braunroth angestrichesner Sitze, deren Lehne oben mit einem hängenden Vrette versehen war, das, um das Gebetbuch darsauf zu legen, sehr bequem aufgeklappt werden konnte. Die Frauen saßen hier schwatzend neben einander, oder standen aufrecht, indrünstig betend; manchmal auch traten sie neugierig an das große Sitter, das sich längs der Morgenseite hinzog, und

burch bessen bunne grune Latten man hinabschauen tonnte in die untere Abtheilung der Synagoge. Dort, hinter boben Betpulten, standen die Man= ner in ihren schwarzen Mänteln, die spigen Bärte herabschießend über die weißen Halskrausen, und die plattbedeckten Köpfe mehr ober minder verhüllt von einem vieredigen, mit den gesetzlichen Schaufäden versehenen Tuche, das aus weißer Wolle oder Seide bestand, mitunter auch mit goldnen Tressen geschmückt mar. Die Wände ber Spnagoge waren ganz einförmig geweißt, und man sah bortkeine andere Zierat als etwa das vergoldete Gisengitter um die vieredige Bühne, wo die Gefetabschnitte verlesen werden, und die heilige Lade, ein kostbar gearBeiteter Rasten, scheinbar getragen von marmornen Säulen mit üppigen Kapitälern, beren Blumen= und Laubwerk gar lieblich emporrankte, und bedeckt mit einem Vorhang von kornblauem Sammet, worauf mit Goldflittern, Perlen und bunten Steinen eine fromme Inschrift gestickt war. Hier hing die silberne Gedächtnis-Ampel und erhob sich ebenfalls eine vergitterte Bühne, auf beren Geländer sich allerlei heilige Geräthe befanden, unter andern der siebenarmige Tempel=Leuchter und vor demselben, das Antlit gegen die Labe, stand der Vorfänger, bessen Gesang instrumentenartig

begleitet wurde von den Stimmen seiner beiden Gehülfen, des Bassisten und des Diskantsangers. Die Juden haben nämlich alle wirkliche Instrumentalmusik aus ihrer Kirche verbannt, wähnend, daß der Lobgesang Gottes erbaulicher aufsteige aus der warmen Menschenbruft, als aus kalten Orgelpfeifen. Recht kindlich freute sich die schöne Sara, als jett ber Borfanger, ein trefflicher Tenor, seine Stimme erhob, und die uralten, ernften Delodien, die sie so gut kannte, in noch nie geahneter junger Lieblichkeit aufblübeten, mabrend der Baffist zum Gegensate die tiefen, dunkeln Tone bineinbrummte, und in den Zwischenpausen der Distantfänger fein und süß trillerte. Solchen Gesang hatte die schöne Sara in der Synagoge von Bacharach niemals gehört, benn ber Gemeindevorsteher, David Levi, machte bort ben Borfanger, und wenn dieser schon bejahrte zitternde Mann mit seiner zerbröckelten, medernden Stimme wie ein junges Mädchen trillern wollte, und in solch gewaltsamer Unstrengung seinen schlaff herabhängenden Urm fieberhaft schüttelte, so reizte Dergleichen wohl mehr zum Lachen als zur Anbacht.

Ein frommes Behagen, gemischt mit weiblicher Neugier, zog die schöne Sara ans Gitter, wo sie hinabschauen konnte in die untere Abthei-

lung, die sogenannte Männerschule. Sie hatte noch nie eine so große Anzahl Glaubensgenossen geseben, wie sie da unten erblickte, und es ward ihr noch heimlich wohler ums Herz in der Mitte so vieler Menschen, die ihr so nahe verwandt durch gemeinschaftliche Abstammung, Denkweise und Lei-Aber noch viel bewegter wurde die Seele den. des Weibes, als drei alte Männer ehrfurchtsvoll vor die heilige Labe traten, den glänzenden Vorhang an die Seite schoben, ben Raften aufschlossen und forgsam jenes Buch berausnahmen, bas Gott mit beilig eigner Sand geschrieben und für dessen Erhaltung die Zuden so Viel erduldet, so viel Elend und Haß, Schmach und Tob, ein tausendjähriges Marthrthum. Dieses Buch, eine große Pergamentrolle, war wie ein fürstliches Rind in einem buntgestickten Mantelden von rothem Sammet gehüllt; oben auf ben beiben Rollhölzern steckten zwei silberne Gehauschen, worin allerlei Granaten und Glöcken sich zierlich bewegten und flingelten, und vorn an silbernen Rettchen bingen goldne Schilde mit bunten Edelsteinen. Der Borfänger nahm bas Buch, und als sei es ein wirkliches Kind, ein Kind, um bessentwillen man große Schmerzen erlitten und das man nur besto mehr liebt, wiegte er es in seinen Armen, tanzelte bamit

bin und her, brudte ce an seine Brust und, durchschauert von solcher Berührung, erhub er scine Stimme zu einem so jauchzend frommen Dankliede, dass es ber schönen Sara bedunkte, als ob die Säulen der heiligen Lade zu blühen begönnen, und die wunderbaren Blumen und Blätter der Rapitäler immer böber hinaufwüchsen, und die Töne des Diskantisten sich in lauter Nachtis gallen verwandelten, und die Wölbung der Syna= goge gesprengt würde von den gewaltigen Tönen des Bassisten, und die Freudigkeit Gottes berab= strömte aus dem bkauen himmel. Das war ein schöner Psalm. Die Gemeinde wiederholte corartig die Schlusverse, und nach der erhöhten Bühne in der Mitte der Spnagoge schritt langsam der Vorsänger mit dem heiligen Buche, mahrend Manner und Anaben sich hastig hinzudrängten, um die Sammethülle besselben zu füssen ober auch nur zu berühren. Auf der erwähnten Bühne zog man von dem heiligen Buche das sammtne Mäntelchen so wie auch die mit bunten Buchstaben beschriebenen Windeln, womit es umwickelt war, und aus der geöffneten Pergamentrolle, in jenem singenden Tone, der am Paschafeste noch gar besonders moduliert wird, las der Vorfänger die erbauliche Geschichte von der Versuchung Abraham's.

Die schöne Sara mar bescheiben vom Gitter jurudgewichen, und eine breite, putbelabene Frau von mittlerem Alter und gar gespreizt wohlwollenbem Wesen hatte ihr mit stummem Nicken die Mit= einsicht in ihrem Gebetbuche vergönnt. Diese Frau mochte wohl feine große Schriftgelehrtin sein; benn als sie die Gebete murmelnd vor sich hinlas, wie die Weiber, da fie nicht laut mitsingen dürfen, zu thun pflegen, so bemerkte die schöne Sara, daß sie viele Worte allzusehr nach Gutdünken aussprach und manche gute Zeile ganz überschlupperte. Nach einer Weile aber hoben sich schmachtend langsam die wasserklaren Augen der guten Frau, ein flaches Lächeln glitt über das porzellanhaft roth' und weiße Gesicht, und mit einem Tone, der so vor= nehm als möglich hinschmelzen wollte, sprach sie zur schönen Sara: "Er singt sehr gut. Aber ich habe doch in Holland noch viel beffer singen hören. Sie find fremd und wissen vielleicht nicht, daß es ber Vorsänger aus Worms ist, und dass man ihn hier behalten will, wenn er mit jährlichen vierhundert Gulben zufrieben. Es ist ein lieber Mann, und seine Hände sind wie Alabaster. Ich halte viel von einer schönen Band. Gine schöne Band ziert ben ganzen Menschen!" — Dabei legte die gute Frau selbstgefällig ihre Hand, die wirklich

noch schön war, auf die Lehne des Betpultes, und mit einer graciösen Bengung des Hauptes andeustend, das sie sich im Sprechen nicht gern untersbrechen lasse, setzte sie hinzu: "Das Singerchen ist noch ein Kind und sieht sehr abgezehrt aus. Der Bas ist gar zu hässlich, und unser Stern hat mal sehr witzig gesagt: Der Bas ist ein größerer Rarr als man von einem Bas zu verlangen braucht! Alle Drei speisen in meiner Garküche, und Sie wissen vielleicht nicht, das ich Elle Schnapper bin."

Die schöne Sara dankte für diese Mittheis lung, wogegen wieder die Schnapper-Elle ihr ausssührlich erzählte, wie sie einst in Amsterdam geswesen, dort wegen ihrer Schönheit gar vielen Nachstellungen unterworsen war, und wie sie drei Tage vor Pfingsten nach Frankfurt gekommen und den Schnapper geheirathet, wie Dieser am Ende gestorben, wie er auf dem Todbette die rührendssten Dinge gesprochen, und wie es schwer sei, als Borsteherin einer Garküche die Hände zu konsersvieren. Manchmal sah sie nach der Seite mit wegwersendem Blicke, der wahrscheinlich einigen spöttischen jungen Weibern galt, die ihren Anzug musterten. Merkwürdig genug war diese Kleidung: ein weit ausgebauschter Rock von weißem Atlas,

worin alle Thierarten der Arche Noäh grellfarbig gestickt, ein Wams von Goldstoff wie ein Rurafs, die Armel von rothem Sammt, gelb geschlitzt, auf dem Haupte eine unmenschlich hohe Müte, um den Hals eine allmächtige Krause von weißem Steiflinnen, so wie auch eine filberne Rette, woran allerlei Schaupfennige, Rameen und Raritäten, unter andern ein großes Bild ber Stadt Amsterbam, bis über ben Busen herabhingen. Aber die Kleidung der übrigen Frauen war nicht minder merkwürdig und bestand wohl aus einem Gemische von Moden verschiedener Zeiten, und manches Weiblein, bedeckt mit Gold und Diamanten, glich einem wandelnden Juwelierladen. Es war freilich den Frankfurter Zuden damals eine bestimmte Kleidung gesetzlich vorgeschrieben, und zur Unterscheidung von den Christen sollten die Männer an ihren Mänteln gelbe Ringe und die Weiber ihren Müten bochaufstehende blaugestreifte Schleier tragen. Beboch im Bubenquartier wurde diese obrigkeitliche Berordnung wenig beachtet, und bort, besonders an Festtagen und zumal in der Synagoge, suchten die Weiber so viel Kleider= pracht als möglich gegen einander auszukramen, theils um sich beneiden zu lassen, theils auch um

den Wohlstand und die Kreditfähigkeit ihrer Eheherrn darzuthun.

Während nun unten in der Synagoge die Gesetabschnitte aus ben Büchern Mosis vorgelesen werden, pflegt bort die Andacht etwas nachzulassen. Mancher macht es sich bequem und setzt sich nieder, flüstert auch wohl mit einem Nachbar über welt= liche Angelegenheiten, oder geht hinaus auf den Hof, um frische Luft zu schöpfen. Kleine Knaben nehmen sich unterdessen die Freiheit, ihre Mütter in der Weiberabtheilung zu besuchen, und hier hat alsbann die Andacht wohl noch größere Rückschritte gemacht; bier wird geplaudert, geruddelt, gelacht, und, wie es überall geschieht, die jünge= ren Frauen scherzen über die alten, und Diese klagen wieder über Leichtfertigkeit der Jugend und Verschlechterung der Zeiten. Gleichwie es aber unten in der Synagoge zu Frankfurt einen Vorfänger gab, so gab es in der oberen Abtheilung eine Vorklatscherin. Das war Hündchen Reiß, eine platte grünliche Frau, die jedes Unglück witterte und immer eine standalose Geschichte auf der Die gewöhnliche Zielscheibe ihrer Zunge trug. Spitreden war die arme Schnapper=Elle, sie wusste gar drollig die erzwungen vornehmen Gebärden dersetben nachzuäffen, so wie auch den schmachten=

den Anstand, womit sie die schasschaften Huldigun= gen der Zugend entgegen nimmt.

"Wisst ihr wohl," — rief jetzt Hündchen Reiß — "die Schnapper-Elle hat gestern gesagt: Wenn ich nicht schön und klug und geliebt wäre, so möchte ich nicht auf der Welt sein!"

Da wurde etwas laut gekichert, und die nahstehende Schnapper-Elle, merkend, daß es auf
ihre Kosten geschah, hob verachtungsvoll ihr Auge
empor, und wie ein stolzes Prachtschiff segelte sie
nach einem entsernteren Plate. Die Bögele Ochs,
eine runde, etwas täppische Frau, bemerkte mitleidig, die Schnapper-Elle sei zwar eitel und beschränkt, aber sehr bravmüthig, und sie thue sehr
viel Gutes an Leute, die es nöthig hätten.

"Besonders an den Nasenstern" — zischte Hündchen Reiß. Und Alle, die das zarte Verhältenis kannten, lachten um so lauter.

"Wisst ihr wohl" — sette Hündchen hämisch hinzu — "der Nasenstern schläft jett auch im Hause der Schnapper «Elle . . Aber seht mal, dort unten die Süschen Flörsheim trägt die Halskette, die Daniel Fläsch bei ihrem Manne versetzt hat. Die Fläsch ärgert sich . . . Zetzt spricht sie mit der Flörsheim . . . Wie sie sich so freundlich die

Hand drücken! Und hassen sich doch wie Midian und Moab! Wie sie sich so liebevoll anlächeln! Fresst euch nur nicht vor lauter Zärtlichkeit! Ich will mir das Gespräch anhören."

Und nun, gleich einem lauernden Thiere, schlich Hündchen Reiß hinzu und hörte, daß die beiden Frauen theilnehmend einander klagten, wie sehr sie sich verflossene Woche abgearbeitet, um in ihren Häufern aufzuräumen und das Rüchenge= schirr zu scheuern, was vor dem Baschafeste ge= schehen muß, damit kein einziges Brosamchen der gefäuerten Brote baran kleben bleibe. Auch von der Mühseligkeit beim Baden der ungefäuerten Bröte sprachen die beiden Frauen. Die Fläsch hatte noch besondere Beklagnisse; im Bachause der Gemeinde musste sie viel Arger erleiden, nach der Entscheidung des Loses konnte sie dort erst in den letten Tagen, am Vorabend des Festes, und erst spät Nachmittags zum Backen gelangen, alte Hanne hatte ben Teig schlecht geknetet, die Mägde rollten mit ihren Wergelhölzern den Teig viel zu dunn, die Hälfte der Bröte verbrannte im Ofen, und außerdem regnete es so ftark, dass es burch das bretterne Dach des Backhauses bestän= dig tröpfelte, und sie mussten sich bort, naß und mude, bis tief in die Nacht abarbeiten.

"Und daran, liebe Flörsheim" — setzte die Fläsch hinzu mit einer schonenden Freundlichkeit, die keineswegs ächt war — "daran waren Sie auch ein bischen Schuld, weil Sie mir nicht Ihre Leute zur Hilfeleistung beim Backen geschickt haben."

"Ach, Verzeihung" — erwiederte die Andre — "meine Leute waren zu sehr beschäftigt, die Messwaaren müssen verpackt werden, wir haben jest so Viel zu thun, mein Mann . . ."

"Ich weiß," — fiel ihr die Fläsch mit schneis dend hastigem Tone in die Rede — "ich weiß, ihr habt Viel zu thun, vicl' Pfänder und gute Geschäfte, und Halsketten . . ."

Eben wollte ein giftiges Wort den Lippen der Sprecherin entgleiten, und die Flörsheim ward schon roth wie ein Arebs, als plötzlich Hündchen Reiß laut auffreischte: "Um Gottes Willen, die fremde Fran liegt und stirbt . . . Wasser! Wasser!"

Die schöne Sara lag in Ohnmacht, blaß wie der Tod, und um sie herum brängte sich ein Schwarm von Weibern, geschäftig und jammernd. Die Eine hielt ihr den Kopf, eine Zweite hielt ihr den Arm; einige alte Frauen bespritzen sie mit den Wassergläschen, die hinter ihren Betpulten hängen zum Behufe des Händewaschens, im Fall sie zusfällig ihren eignen Leib berührten; Andre hielten

unter die Nase der Ohnmächtigen eine alte Citrone, bie, mit Gewürznägelchen durchstochen, noch vom letten Fasttage berrührte, wo fie zum nervenftartenden Anriechen diente. Ermattet und tief seufzend schlug endlich die schöne Sara die Augen auf, und mit stummen Blicken bankte sie für die gütige Sorgfalt. Doch jett ward unten das Achtzehn-Gebet, welches Niemand versäumen darf, feierlich angeftimmt, und bie geschäftigen Weiber eilten zurück nach ihren Platen, und verrichteten jenes Gebet, wie es geschehen muß, stehend und das Gesicht gewendet gegen Morgen, welches die Himmelsgegend, wo Berusalem liegt. Vögele Ochs, Schnapper-Elle und Hündchen Reiß verweilten am längsten bei der schönen Sara; die beiden Ersteren, indem sie ihr eifrigst ihre Dienste anboten, die Lettere, indem sie sich nochmals bei ihr erkundigte, westhalb sie so plötlich ohnmächtig geworden.

Die Ohnmacht der schönen Sara hatte aber eine ganz besondere Ursache. Es ist nämlich Gesbrauch in der Shnagoge, das Jemand, welcher einer großen Gefahr entronnen, nach der Verlessung der Gesetzabschnitte öffentlich hervortritt und der göttlichen Vorsicht für seine Rettung dankt. Als nun Rabbi Abraham zu solcher Danksagung unten in der Shnagoge sich erhob, und die schöne

Sara die Stimme ihres Mannes erkannte, merkte sie, wie der Ton derselben allmählig in das trübe Gemurmel des Todtengebetes überging, sie hörte die Namen ihrer Lieben und Verwandten, und zwar begleitet von jenem fegnenden Beiwort, bas man ben Verstorbenen ertheilt; und die lette Hoffnung schwand aus ber Seele ber schönen Sara, und ihre Seele ward zerrissen von der Gewisheit, daß ihre Lieben und Verwandte wirklich ermordet worden, das ihre kleine Nichte tobt sei, dass auch ihre Baschen, Blumden und Bögelden, seien, auch der kleine Gottschalt tobt sei, Alle ermordet und todt! Von dem Schmerze bieses Bewusstseins mare fie schier selber gestorben, hatte sich nicht eine wohlthätige Ohnmacht über ihre Sinne ergossen.

#### Kapitel III.

Als die schöne Sara nach beendigtem Gottesbienste in den Hof der Synagoge hinabstieg, stand dort der Rabbi, harrend feines Weibes. Er nickte ihr mit beiterem Antlit und geleitete sie hinaus auf die Straße, wo die frühere Stille ganz verschwunden und ein lärmiges Menschengewimmel zu schauen war. Bartige Schwarzröcke, wie Ameisenhaufen; Weiber, glanzreich hinflatternd, wie Goldfäfer; neugekleidete Anaben, die den Alten die Gebetbücher nachtrugen; junge Mabchen, die, weil sie nicht in die Synagoge geben dürfen, jetzt aus den Häusern ihren Eltern entgegen hupfen, vor ihnen die Lodenköpfchen beugen, um den Segen zu empfangen — Alle heiter und freudig, und die Gasse auf und ab spazierend im seligen Vorgefühl eines guten Mittagmahls, bessen lieblicher Duft schon mundwässernd hervorstieg aus den schwarzen, mit Kreide bezeichneten Töpfen, die eben von den lachenden Mägden aus dem großen Gemeinde-Ofen geholt worden.

In diesem Gewirre war besonders bemerkbar bie Gestalt eines spanischen Ritters, auf bessen jugenblichen Gesichtszügen jene reizende Blaffe lag, welche die Frauen gewöhnlich einer unglücklichen Liebe, die Manner hingegen einer glücklichen zu= schreiben. Sein Gang, obschon gleichgültig bin= schlendernd, hatte bennoch eine etwas gesuchte Zierlichkeit; die Federn seines Barettes bewegten sich mehr durch das vornehme Wiegen des Hauptes als durch das Weben des Windes; mehr als eben nothwendig klirrten seine golbenen Sporen das Wehrgehänge seines Schwertes, welches er im Arme zu tragen schien, und bessen Griff toftbar hervorblitte aus dem weißen Reitermantel, ber feine schlanken Glieber scheinbar nachlässig umbüllte und bennoch ben sorgfältigsten Faltenwurf verrieth. hin und wieder, theils mit Reugier, theils mit Rennermienen, nahte er sich ben vorübermandeln= den Frauenzimmern, sab ihnen seelenruhig fest ins Antlit, verweilte bei solchem Anschauen, wenn die Gesichter ber Mühe lohnten, sagte auch manchem liebenswürdigen Kinde einige rasche Schmeichelworte, und schritt sorglos weiter, ohne die Wirstung zu erwarten. Die schöne Sara hatte er schon mehrmals umtreist, jedesmal wieder zurückgescheucht von dem gebietenden Blick Derselben oder auch von der räthselhaft lächelnden Miene ihres Mannes, aber endlich, in stolzem Abstreisen aller scheuen Befangenheit, trat er Beiden keck in den Weg, und mit stutzerhafter Sicherheit und süßlich galantem Tone hielt er folgende Anrede:

"Sennora, ich schwöre! Hört, Sennora, ich schwöre! Bei ben Rosen beiber Kaftilien, bei ben arragonesischen Spacinthen und andalusischen Granatblüthen! Bei ber Sonne, die ganz Spanien mit all' feinen Blumen, Zwiebeln, Erbsensuppen, Wälbern, Bergen, Mauleseln, Ziegenböcken und Alt-Christen beleuchtet! Bei der Himmelsbecke, woran diese Sonne nur ein goldner Quast ist! Und bei dem Gott, der auf der Himmelsbecke sitt, und Tag und Nacht über neue Bilbung holdseliger Frauengestalten nachsinnt . . . Ich schwöre, Sennora, Ihr seid das schönste Weib, das ich im beutschen Lande gesehen habe, und so Ihr gewillet seid, meine Dieuste anzunehmen, so bitte ich Euch um die Gunft, Huld und Erlaubnis, mich Euren Ritter nennen zu dürfen, und in Schimpf und Ernst Eure Farben zu tragen!"

Ein erröthender Schmerz glitt über das Antlitz der schönen Sara, und mit einem Blicke, der um so schneidender wirkt, je saufter die Augen sind, die ihn versenden, und mit einem Tone, der um so vernichtender, je bebend weicher die Stimme, antwortete die tiefgekränkte Frau:

"Ebler Herr! Wenn Ihr mein Ritter sein wollt, so müsst Ihr gegen ganze Bölker kampsen, und in-diesem Rampse giebt es wenig Dank und noch weniger Ehre zu gewinnen! Und wenn Ihr gar meine Farben tragen wollt, so müsst Ihr gelbe Ringe auf Euren Mantel nähen oder eine blausgestreifte Schärpe umbinden; benn Dieses sind meine Farben, die Farben meines Hauses, des Hauses, welches Ifrael heißt, und sehr elend ist, und auf den Gassen verspottet wird von den Söhnen des Glück!"

Plötsliche Purpurröthe bedeckte die Wangen des Spaniers, eine unendliche Verlegenheit arbeistete in allen seinen Zügen, und fast stotternd sprach er:

"Sennora . . . Ihr habt mich missverstans den . . . unschuldiger Scherz . . . aber, bei Gott, kein Spott, kein Spott über Israel . . . ich stamme selber aus dem Hause Israel . . . mein Großvater war ein Jude, vielleicht sogar mein Vater . . ."

|   | • |  |  |   | - |
|---|---|--|--|---|---|
|   |   |  |  |   |   |
|   |   |  |  |   |   |
|   |   |  |  | • |   |
|   |   |  |  |   |   |
|   |   |  |  |   |   |
|   |   |  |  |   |   |
|   |   |  |  |   |   |
|   |   |  |  |   |   |
|   |   |  |  |   |   |
|   |   |  |  |   |   |
|   |   |  |  |   |   |
|   |   |  |  |   |   |
|   |   |  |  |   |   |
|   |   |  |  |   |   |
|   |   |  |  |   |   |
|   |   |  |  |   |   |
|   |   |  |  |   |   |
|   |   |  |  |   |   |
|   |   |  |  |   |   |
|   |   |  |  |   |   |
|   |   |  |  |   |   |
|   |   |  |  |   |   |
|   |   |  |  |   |   |
|   |   |  |  |   |   |
|   |   |  |  |   |   |
|   |   |  |  |   |   |
| - |   |  |  |   |   |
|   |   |  |  |   |   |
|   |   |  |  |   |   |
|   |   |  |  |   |   |
|   |   |  |  |   |   |
|   |   |  |  |   |   |
|   |   |  |  |   |   |
|   |   |  |  |   |   |
|   |   |  |  |   |   |
|   |   |  |  |   |   |
|   |   |  |  |   |   |
|   |   |  |  |   |   |
|   |   |  |  |   |   |
|   |   |  |  |   |   |
|   |   |  |  |   |   |
|   |   |  |  |   |   |
|   |   |  |  |   |   |
|   |   |  |  |   |   |
|   |   |  |  |   |   |
|   |   |  |  |   |   |
|   |   |  |  |   |   |
|   |   |  |  |   |   |
|   |   |  |  |   |   |
|   |   |  |  |   |   |
|   |   |  |  |   |   |
|   |   |  |  |   |   |
|   |   |  |  |   |   |
| į |   |  |  |   |   |
|   |   |  |  |   |   |
| İ |   |  |  |   |   |
|   |   |  |  |   |   |

Leu aus Stolz seinen fürstlichen Pelz abwirft und sich in den bunten Schuppenpanzer des Arokodise verkappt, weil es Mode ist, ein greinendes, schlaues, gefräßiges Arokodil zu sein! Was sollen erst die geringeren Thiere beginnen, wenn sich der Löwe verleugnet? Aber hüte dich, Don Isaak, du bist nicht geschaffen sür das Element des Arokodis. Das Wasser — (du weißt wohl, wovon ich rede) — ist dein Unglück, und du wirst untergehen. Nicht im Wasser ist dein Reich; die schwächste Forelle kann besser darin gedeihen als der König des Waldes. Weißt du noch, wie dich die Strudel des Tago verschlingen wollten . . ."

In ein lautes Gelächter ausbrechend, siel Don Isaat plötzlich dem Rabbi um den Hals, verschloss seinen Mund mit Küssen, sprang sporenklirrend vor Freude in die Höhe, daß die vorbeigehenden Juden zurückschraken, und in seinem natürlich herzlich heiteren Tone rief er:

"Wahrhaftig, du bist Abraham von Bacharach! Und es war ein guter Witz und obendrein
ein Freundschaftsstück, als du zu Toledo von der Alkantara-Brücke ins Wasser sprangest und deinen Freund, der besser trinken als schwimmen konnte, beim Schopf fasstest und aufs Trockene zogest! Ich war nahe dran, recht gründliche Untersuchungen anzustellen, ob auf dem Grunde des Tago wirklich Goldkörner zu finden, und ob ihn mit Recht die Römer den goldnen Fluß genannt haben. Ich sage dir, ich erkälte mich noch heute durch die bloße Erinnerung an jene Wasserpartie."

Bei diesen Worten gebärdete sich der Spanier, als wollte er anhängende Wassertropfen von sich abschütteln. Das Antlitz des Rabbi aber war gänzlich aufgeheitert. Er drückte seinem Freunde wiederholentlich die Hand, und jedesmal sagte er: "Ich freue mich!"

"Still, still! die Donna hört uns, sie ist mein Weib, und du selbst hast ihr heute eine Probe deines Geschmackes und Dichtertalentes dargebracht."

Nicht ohne Nachwirkung der früheren Verlegenheit begrüßte der Spanier die schöne Frau, welche mit anmuthiger Güte jest bedauerte, das sie durch Außerungen des Unmuths einen Freund ihres Mannes betrübt habe.

"Ach, Sennora," — antwortete Don Isaat — "wer mit täppischer Hand nach einer Rose griff, darf sich nicht beklagen, dass ihn die Dornen verletzten! Wenn der Abendstern sich im blauen Strome goldfunkelnd abspiegelt . . ."

"Ich bitte dich um Gotteswillen," — unterbrach ihn der Rabbi — "hör auf! . . . Wenn wir so lange warten sollen, bis der Abendstern sich im blauen Strome goldfunkelnd abspiegelt, so verhungert meine Frau; sie hat seit gestern Nichts gegessen und seitdem viel Ungemach und Nühsal erlitten."

"Nun, so will ich euch nach der besten Garstücke Israel's führen" — rief Don Isaak — "nach dem Hause meiner Freundin Schnappers Elle, das hier in der Nähe. Schon rieche ich ihren holden Duft, nämlich der Garküche. D wüsstest du, Abraham, wie dieser Duft mich anspricht! Er ist es, der mich, seit ich in dieser Stadt verweile, so oft hinlockt nach den Zelten Jakob's. Der Verstehr mit dem Volke Gottes ist sonst nicht meine Liebhaberei, und wahrlich nicht um hier zu beten, sondern um zu essen, besuche ich die Judengasse..."

"Du hast uns nie geliebt, Don Isaak . . ."

"Ja" — fuhr der Spanier fort — "ich liebe eure Küche weit mehr als euren Glauben; es fehlt ihm die rechte Sauce. Euch selber habe ich nie ordentlich verdauen können. Selbst in euren besten Zeiten, selbst unter der Regierung meines Uhnherrn David's, welcher König war über Juda und Israel, hätte ich es nicht unter euch aushalten können, und ich wärz gewiss eines früshen Morgens aus der Burg Zion entsprungen und nach Phönicien emigriert oder nach Babhslon, wo die Lebenslust schäumte im Tempel der Götter . . ."

"Du lästerst, Isaak, den einzigen Gott," — murmelte finster der Rabbi — "du bist weit schlimmer als ein Christ, du bist ein Heide, ein Götzendiener . . ."

"Ja, ich bin ein Heide, und eben so zuwider wie die dürren, freudlosen Hebräer sind mir die trüben, qualsüchtigen Nazarener. Unsere liebe Frau von Sidon, die heilige Astarte, mag es mir verzeihen, das ich vor der schmerzenreichen Mutter des Gekreuzigten niederknie und bete . . . Nur mein Knie und meine Zunge huldigt dem Tode, mein Herz blieb treu dem Leben! . . "

"Aber schau nicht so sauer," — fuhr der Spanier fort in seiner Rebe, als er sab, wie

wenig dieselbe den Rabbi zu erbauen schien "schau mich nicht an mit Abscheu. Meine Nase ist nicht abtrünnig geworden. Als mich einst ber Bufall um Mittagszeit in diese Straße führte, und aus den Rüchen der Juden mir die wohlbekannten Dufte in die Nase stiegen, ba erfasste mich jene Sehnsucht, die unsere Bater empfanden, als sie zurückbachten an die Fleischtöpfe Agpptens; wohlschmedenbe Jugenberinnerungen stiegen in mir auf; ich sab wieder im Geiste die Rarpfen mit brauner Rosinensauce, die meine Tante für ben Freitagabend so erbaulich zu bereiten wusste; ich sah wieder das gedämpfte Hammelfleisch mit Ruoblauch und Mairettig, womit man die Todten ere weden kann, und die Suppe mit schwärmerisch schwimmenden Klößchen . . . und meine Seele schmolz, wie die Tone einer verliebten Nachtigall, und seitbem effe ich in ber Gartuche meiner Freundin Donna Schnapper-Elle!"

Diese Garküche hatte man unterdessen erreicht; Schnapper-Elle selbst stand an der Thüre ihres Hauses, die Messfremden, die sich hungrig hineinsdrängten, freundlich begrüßend. Hinter ihr, den Kopf über ihre Schulter hinauslehnend, stand der lange Nasenstern und musterte neugierig ängstelich die Ankömmlinge. Mit übertriebener Gran-

bezza nahte sich Don Isaak unserer Gastwirthin, die seine schalkhaft tiefen Verbeugungen mit unendslichen Knixen erwiderte; darauf zog er den Handsschuh ab von seiner rechten Hand, umwickelte ste mit dem Zipfel seines Mantels, ergriff damit die Hand der Schnapper-Elle, strich sie langsam über die Haare seines Stukbartes und sprach:

"Sennora! Eure Augen wetteifern mit den Gluthen der Sonne! Aber obgleich die Eier, je länger sie gekocht werden, sich desto mehr verhärten, so wird bennoch mein Herz nur um so weicher, je länger es von den Flammenstrahlen Eurer Augen gekocht wird! Aus der Dotter meines Herzens flattert hervor der geflügelte Gott Amur und sucht ein trauliches Nestchen in Eurem Busen . . . Diesen Busen, Sennora, womit soll ich ihn vergleichen? Es giebt in der weiten Schöpfung keine Blume, keine Frucht, die ihm ähnlich wäre! Dieses Gewächs ist einzig in seiner Art. Obgleich ber Sturm die gartesten Röslein entblättert, so ift doch Euer Busen eine Winterrose, die allen Winden trott! Obgleich die saure Citrone, je mehr sie altert, nur besto gelber und runzlichter wird, so wetteifert bennoch Euer Busen mit der Farbe und Bartheit ber sußesten Ananas! D Sennora, ist auch die Stadt Amsterdam so schön, wie Ihr mir gestern und vorgestern und alle Tage erzählt habt, so ist doch der Boden, worauf sie ruht, noch tau= sendmal schöner . . . "

Der Ritter sprach diese letztern Worte mit erhenchelter Befangenheit und schielte schmachtend nach dem großen Bilde, das an Schnapper-Elle's Halse hing; der Nasenstern schaute von oben herab mit suchenden Augen, und der belobte Busen setzte sich in eine so wogende Bewegung, daß die Stadt Amsterdam hin und her wackelte.

"Ach!" — seufzte die Schnapper Elle — "Tugend ist mehr werth als Schönheit. Was nütt mir die Schönheit? Meine Jugend geht vorsüber, und seit Schnapper todt ist — er hat wenigsstens schöne Hände gehabt — was hilft mir da die Schönheit?"

Und dabei seufzte sie wieder, und wie ein Scho, fast unhörbar, seufzte hinter ihr der Na-senstern.

"Was Euch die Schönheit nütt?" — rief Don Isaak — "D, Donna Schnapper-Elle, versündigt Euch nicht an der Güte der schaffenden Natur! Schmäht nicht ihre holdesten Gaben! Sie würde sich furchtbar rächen. Diese beseligenden Augen würden blöde verglasen, diese anmuthigen Lippen würden sich bis ins Abgeschmackte verplatten, dieser keusche, liebesuchende Leib würde sich in eine schwerfällige Talgtonne verwandeln, die Stadt Amsterdam würde auf einen muffigen Morast zu ruhen kommen —"

Und so schilderte er Stück vor Stück das jetige Aussehn der Schnapper-Elle, so daß der armen Frau sonderbar beängstigene zu Muthe ward, und fie den unheimlichen Reden des Ritters zu entrinnen suchte. In diesem Augenblicke war sie doppelt frob, als sie ber schönen Sara ansichtig ward und sich angelegentlichst erkundigen konnte, ob sie ganz von ihrer Ohnmacht genesen. Sie stürzte sich babei in ein lebhaftes Gespräch, worin sie alle ihre falsche Vornehmthuerei und echte Herzensgüte entwickelte, und mit mehr Weitläuftigkeit als Klugheit die fatale Geschichte erzählte, wie sie selbst vor Schrecken fast in Ohnmacht gefallen wäre, als sie wildfremd mit der Trekschuite zu Amsterdam ankam, und der spitbubische Träger ihres Koffers sie nicht in ein ehrbares Wirthshaus, sondern in ein freches Frauenhaus brachte, was sie balb ge= merkt an dem vielen Brannteweingesöffe und den unsittlichen Zumuthungen . . . und sie wäre, wie gesagt, wirklich in Ohnmacht gefallen, wenn sie es während der sechs Wochen, die sie in jenem verfänglichen Hause zubrachte, nur einen Augenblick wagen durfte, die Augen zu schließen . . ."

"Meiner Tugend wegen" — setzte sie hinzu — "durfte ich es nicht wagen. Und das Alles passierte mir wegen meiner Schönheit! Aber Schönheit vergeht, und Tugend besteht."

Don Isaak war schon im Begriff, die Einzels heiten dieser Geschichte kritisch zu beleuchten, als glücklicherweise der schele Aron Hirschkuh von Homsburg an der Lahn, mit der weißen Serviette im Maule, aus dem Hause hervorkam, und ärgerlich klagte, daß schon längst die Suppe aufgetragen sei und die Gäste zu Tische säßen und die Wirthin sehle. — —

(Der Schluß und die folgenden Kapitel find, ohne Berschulben bes Autors, verloren gegangen.)

## Aus den Memoiren

bes

# Herrn von Schnabelewopski.

Erstes Buch.

(1831.)

|        | i |  |   |   |     |                                      |
|--------|---|--|---|---|-----|--------------------------------------|
|        |   |  |   |   |     |                                      |
|        |   |  | • | • |     | 1<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- |
|        |   |  |   |   |     |                                      |
|        |   |  |   |   |     |                                      |
|        |   |  |   |   |     |                                      |
|        |   |  |   |   |     |                                      |
|        |   |  |   |   |     |                                      |
| 1      |   |  |   | - |     |                                      |
| ·<br>i |   |  |   |   |     |                                      |
|        |   |  |   |   |     |                                      |
|        |   |  |   |   | •   |                                      |
|        |   |  |   |   |     |                                      |
|        |   |  |   |   |     | !<br>                                |
|        |   |  |   |   |     |                                      |
|        |   |  |   |   |     | !                                    |
|        |   |  |   |   |     |                                      |
|        |   |  |   |   | . • |                                      |
| •      |   |  |   |   |     | 1                                    |
|        |   |  |   |   |     |                                      |
|        |   |  |   |   |     |                                      |
|        |   |  |   |   |     |                                      |
|        |   |  |   |   |     |                                      |
|        |   |  |   |   |     |                                      |
|        |   |  |   |   |     |                                      |
|        |   |  |   |   |     |                                      |
|        |   |  |   |   |     |                                      |

Mensch, der an ihren lieben Papagei noch deuft. Unsere Rate bieg Mimi, und unser Hund bieß Boli. Er hatte viel Menschenkenntnis und ging mir immer aus dem Wege, wenn ich zur Beitsche griff. Eines Morgens jagte unjer Bedieuter, ber Hund trage ben Schwanz etwas eingekniffen zwischen den Beinen und lasse die Zunge länger als gewöhnlich hervorhängen; und der arme Joli wurde, nebst einigen Steinen, die man ihm an den Hals festband, ins Waffer geworfen. Bei diefer Gelegen= beit ertrank er. Unfer Bedienter hieß Prrichtztwitich. Man muß dabei niesen, wenn man diesen Namen richtig aussprechen will. Unsere Magd bieß Swurtsta, welches im Deutschen etwas raub, im Polnischen aber äußerst melodisch klingt. Es war eine bice, untersetzte Person mit weißen Haaren und blonden Zähnen. Außerdem liefen noch zwei schöne schwarze Augen im Hause herum, welche man Seraphine nannte. E8 war mein schönes bergliebes Mühmelein, und wir spielten jusammen im Garten, und belauschten die Baushaltung der Ameisen, und haschten Schmetterlinge, und pflanzten Blumen. Sie lachte einft wie toll, als ich meine kleinen Strümpfchen in die Erde pflanzte, in ber Meinung, dass ein Paar große

Hosen für meinen Vater daraus hervorwachsen würden.

Mein Bater war die gütigste Seele von der Welt und war lange Zeit ein wunderschöner Mann; der Kopf gepudert, hinten ein niedlich gestochtenes Zöpschen, das nicht herabhing, sondern mit einem Kämmchen von Schildtröte auf dem Scheitel besesstigt war. Seine Hände waren blendend weiß, und ich küsste sie oft. Es ist mir, als röche ich noch ihren süßen Duft und er dränge mir stechend ins Auge. Ich habe meinen Bater sehr geliebt; denn ich habe nie daran gedacht, dass er sterben könne.

Mein Großvater väterlicher Seite war der alte Herr von Schnabelewopski; ich weiß gar Richts von ihm, außer daß er ein Mensch und daß mein Vater seine Sohn war. Mein Großvater mütterlicher Seite war der alte Herr von Wlrssruski (man muß gleichfalls niesen, wenn- man seinen Namen richtig aussprechen will), und er ist abgemalt in einem scharlachrothen Sammetrock und einem langen Degen, und meine Mutter erzählte mir oft, daß er einen Freund hatte, der einen grünseidenen Rock, rosaseidne Hosen und weißseidne Strümpfe trug, und wüthend den kleinen Chapeanbas hin und her schwenkte, wenn er vom König von Preußen sprach.

Meine Mutter, Frau von Schnabelewopsta, gab mir, als ich beranwuchs, eine gute Erziehung. Sie hatte Biel gelesen; als sie mit mir schwanger ging, las sie fast ausschließlich den Plutarch, und hat sich vielleicht an einem von Dessen großen Männern verseben, wahrscheinlich an einem von Daher meine mystische Sehnsucht, den Gracchen. das agrarische Gesetz in moderner Form zu verwirklichen. Mein Freiheits = und Gleichheitssinn ist vielleicht solcher mütterlicher Vorlektüre beizumessen. Hätte meine Mutter damals bas Leben des Cartouche gelesen, so ware ich vielleicht ein großer Bankier geworden. Wie oft als Knabe versäumte ich die Schule, um auf den schönen Wiesen von Schnabelewops einsam barüber nachzudenken, wie man die ganze Menschheit beglücken könnte. Man hat mich beschalb oft einen Müßiggänger gescholten und als Solchen bestraft; und für meine Weltbegludungsgebanken musste ich schon bamals viel Leib und Noth erdulben. Die Gegenb um Schnabelewops ift übrigens fehr ichon, es fließt dort ein Flüsschen, worin man des Sommers sehr angenehm babet, auch giebt es allerliebste Vogelnester in den Gehölzen des Ufers. Das alte Gnesen, die ehemalige Hauptstadt von Polen, ist nur drei Meisen bavon entfernt. Dort im Dom ist ber

beilige Adalbert begraben. Dort steht sein silberner Sarkophag, und barauf liegt fein eignes Ronterfei in Lebensgröße, mit Bischofmuge und Rrummstab, die Hände fromm gefaltet, und Alles von gegosse= nem Silber. Wie oft muß ich beiner gebenken, du silberner Heiliger! Ach, wie oft schleichen meine Gebanken nach Polen zurud, und ich stehe wieber in dem Dome von Gnesen, an den Pfeiler gelebnt, bei dem Grabmal Adalbert's! Dann rauscht auch wieder die Orgel, als probiere der Organist ein Stud aus Allegri's Miserere; in einer fernen Rapelle wird eine Messe gemurmelt; die setzten Sonnenlichter fallen durch die bunten Fensterscheiben; die Kirche ist leer; nur vor dem silbernen Grabmal des Heiligen liegt eine betende Gestalt, ein wunderholdes Frauenbild, das mir einen raschen Seitenblick zuwirft, aber eben so rasch sich wieber gegen den Heiligen wendet und mit ihren sehnsüchtig schlauen Lippen die Worte flüstert: "Ich bete bich an!"

In demselben Augenblick, als ich diese Worte hörte, klingelte in der Ferne der Messner, die Orgel rauschte mit schwellendem Ungestüm, das holde Frauenbild erhob sich von den Stufen des Grabmals, warf ihren weißen Schleier über das erröthende Antlit, und verließ den Dom.

"Ich bete dich an!" Galten diese Worte mir ober dem silbernen Abalbert? Gegen Diesen hatte sie sich gewendet, aber nur mit dem Antlit. Was bedeutete jener Seitenblic, den sie mir vorher zugeworfen und bessen Strahlen sich über meine Seele ergossen, gleich einem langen Lichtstreif, ben der Mond über das nächtliche Meer dahingießt, wenn er aus dem Wolkendunkel hervortritt und sich schnell wieder dahinter verbirgt? In meiner Seele, die eben so duster wie bas Meer, wectte jener Lichtstreif alle die Ungethüme, die im tiefen Grunde schliefen, und die tollsten Haifische und Schwertfische ber Leidenschaft schossen plötzlich bervor, und tummelten sich, und bissen sich vor Wonne in den Schwänzen, und dabei braufte und freischte immer gewaltiger bie Orgel, wie Sturmgetose auf der Mordsee.

Den anderen Tag verließ ich Polen.

### Kapitel II.

Meine Mutter pacte selbst meinen Roffer; mit jedem Hemde hat sie auch eine gute Lehre hineingepackt. Die Wascherinnen haben mir später= bin alle diese Hembe mitsammt ben guten Lehren vertauscht. Mein Bater war tief bewegt; und er gab mir einen sangen Zettel, worin er artikelweis aufgeschrieben, wie ich mich in dieser Welt zu verhalten habe. Der erste Artikel lautete, daß ich jeden Dukaten zehnmal herumdrehen solle, ebe ich ihn ausgäbe. Das befolgte ich auch im Anfang; nachher wurde mir das beständige Herumdrehen viel zu mühsam. Mit jenem Zettel überreichte mir mein Vater auch die dazu gehörigen Dukaten. Dann nahm er eine Schere, schnitt b mit bas Zöpfchen von seinem lieben Haupte, und gab mir das Zöpfchen zum Andenken. Ich besitze es noch, und weine immer, wenn ich die gepuderten feinen Härchen betrachte — —

Die Nacht vor meiner Abreise hatte ich folgenden Traum:

Ich ging einsam spazieren in einer heiter schönen Gegend am Meer. Es war Mittag, und die Sonne schien auf das Wasser, das es wie lauter Diamanten funkelte. Hie und da am Gestade erhob sich eine große Aloe, die sehnsüchtig ihre grünen Arme nach bem sonnigen Himmel emporstreckte. Dort stand auch eine Trauerweide mit lang herabhängenden Tressen, die sich jedesmal emporhoben, wenn die Wellen heranspielten, so dass sie alsbann wie eine junge Nixe aussah, die ihre grünen Locken in die Höhe hebt, um besser hören zu können, mas die verliebten Luftgeister ihr ins Ohr flüstern. In der That, Das klang manchmal wie Seufzer und zärtliches Gekose. Das Meer erstrahlte immer blühender und lieblicher, immer wohllautender rauschten die Wellen, und auf den rauschenden glänzenden Wellen schritt einher der silberne Abalbert, ganz wie ich ihn im Gnesener Dome geschen, den silbernen Rrummstab in ber silbernen Sand, die silberne Bischofmute auf dem silbernen Haupte, und er winkte mir mit ber Hand und er nickte mir mit bem Haupte, und endlich,

als er mir gegenüberstand, rief er mir zu mit unheimlicher Silberstimme: — —

3a, die Worte habe ich wegen des Wellengeräusches nicht boren können. Ich glaube aber, mein silberner Nebenbuhler hat mich verhöhnt. Denn ich stand noch lange am Strande und weinte, bis die Abenddämmerung heranbrach und Himmel und Meer trüb und blaß wurden und traurig über alle Maßen. Es stieg die Fluth. Aloe und Weide frachten und murden fortgeschwemmt von den Wogen, die manchmal hastig zurückliefen und defto ungeftumer wieder heranschwollen, tofend, schaurig, in schaumweißen Halbkreisen. Dann aber auch hörte ich ein taktförmiges Geräusch wie Ruberschlag, und endlich sab ich einen Rahn mit der Brandung herantreiben. Bier weiße Gestalten, fahle Todtengesichter, eingehüllt in Leichentüchern, fagen barin und ruberten mit Anstrengung. der Mitte des Kahnes stand ein blasses, aber unendlich schönes Frauenbild, unendlich zart, wie geformt aus Liljenduft — und sie sprang ans Ufer. Der Rahn mit seinen gespenstischen Ruberknechten schose pfeilschnell wieder zurück ins hohe Meer, und in meinen Armen lag Panna Jadviga und weinte und sachte: "Ich bete dich an!"

### Kapitel III.

Mein erster Ausflug, als ich Schnabelewops verließ, war nach Deutschland, und zwar nach Hamburg, wo ich sechs Monat blieb, statt gleich nach Lehden zu reisen und mich dort, nach dem Bunsche meiner Eltern, dem Studium der Gotztesgelahrtheit zu ergeben. Ich muß gestehen, daß ich während jenes Semesters mich mehr mit weltzlichen. Dingen abgab als mit göttlichen.

Die Stadt Hamburg ist eine gute Stadt; lauter solide Häuser. Hier herrscht nicht der schändsliche Macbeth, sondern hier herrscht Banko. Der Geist Banko's herrscht überall in diesem kleinen Freistaate, dessen sichtbares Oberhaupt ein hoche und wohlweiser Senat. In der That, es ist ein Freistaat, und hier findet man die größte politische Freiheit. Die Bürger können hier thun, was sie

wollen, und der boche und wohlweise Senat tann hier ebenfalls thun, was er will; Jeder ist bier freier Herr seiner Handlungen. Es ist eine Republik. Hätte Lafanette nicht das Glück gehabt, den Ludwig Philipp zu finden, so murde er gewiß seinen Franzosen die hamburgischen Senatoren und Oberalten empfohlen haben. Hamburg ist die beste Republik. Seine Sitten sind englisch, und sein Essen ist himmlisch. Wahrlich, es giebt Gerichte zwischen dem Wandrahmen und dem Dreckwall, wovon unfere Philosophen keine Uhnung haben. Die Hamburger sind gute Leute und effen gut. über Religion, Politik und Wissenschaft sind ihre respektiven Meinungen sehr verschieden, aber in Betreff des Essens herrscht das schönste Einverständnis. Mögen die dristlichen Theologen dort noch so sehr streiten über die Bedeutung des Abendmahls: über die Bedeutung des Mittagsmahls sind sie ganz einig. Mag es unter ben Suben bort eine Partei geben, die das Tischgebet auf Deutsch spricht, mahrend eine andere es auf Hebraisch absingt: beide Parteien essen, und essen gut, und wissen das Essen gleich richtig zu beurtheilen. Die Abvokaten, die Bratenwender der Gesetze, die so lange die Gejete wenden und anwenden, bis ein Braten für sie dabei abfallt, Diese mögen noch

so sehr streiten, ob die Gerichte öffentlich sein follen ober nicht: barüber sind sie einig, bas alle Gerichte gut sein muffen, und Beber von ihnen bat sein Leibgericht. Das Militär benkt gewiss ganz tapfer spartanisch, aber bon ber schwarzen Suppe will es doch Nichts wissen. Die Arzte, die in der Behandlung der Krankheiten so sehr uneinig sind und die dortige Nationalkrankheit (nämlich Magenbeschwerben) als Brownianer burch noch größere Portionen Rauchfleisch ober als Homöopathen burch 1/10000 Tropfen Absinth in einer großen Rumpe Modturtelsuppe zu kurieren pflegen: diese Arzte sind gang einig, wenn von bem Geschmade ber Suppe und des Rauchfleisches selbst die Rede ist. Hamburg ist die Baterstadt des lettern, des Ranchfleisches, und rühmt sich Dessen, wie Mainz sich scines Sohann Faust's und Gisleben sich seines Lu= ther's zu rühmen pflegt. Aber was bedeutet die Buchdruckerei und die Reformation in Vergleich mit Rauchfleisch? Db beibe ersteren genutt ober geschabet, barüber streiten zwei Parteien in Deutschland; aber sogar unsere eifrigsten Sesuiten sind eingeständig, daß das Rauchfleisch eine gute, für den Menschen heilsame Erfindung ist.

Hamburg ist erbant von Karl, dem Großen und wird bewohnt von 80,000 kleinen Leuten,

die Alle mit Rarl bem Großen, ber in Nachen begraben liegt, nicht tauschen würden. Vielleicht beträgt die Bevölkerung von Hamburg 100,000; ich weiß es nicht genau, obgleich ich ganze Tage lang auf ben Straßen ging, um mir dort die Menschen zu betrachten. Auch habe ich gewiß manchen Mann übersehen, indem die Frauen meine besondere Aufmerksamkeit in Anspruch nabmen. Lettere fand ich durchaus nicht mager, sonbern meistens sogar korpulent, mitunter reizend schön, und im Durchschnitt von einer gewissen wohlhabenden Sinnlichkeit, die mir bei Leibe nicht missfiel. Wenn sie in der romantischen Liebe sich nicht allzu schwärmerisch zeigen und von der großen Leidenschaft des Herzens wenig ahnen, so ist Das nicht ihre Schuld, sondern die Schuld Amor's, des kleinen Gottes, der manchmal die schärfsten Liebespfeile auf seinen Bogen legt, aber aus Schalkheit ober Ungeschick viel zu tief schießt, und statt des Herzens der Hamburgerinnen nur ihren Magen zu treffen pflegt. Was die Männer betrifft so sab ich meistens untersetzte Gestalten, verstan= dige kalte Augen, kurze Stirn, nachlässig herabbangende rothe Wangen, die Eswerkzeuge besonders ausgebildet, der Hut wie festgenagelt auf bem Ropfe, und die Bande in beiben Bosentaschen,

wie Einer, der eben fragen will: Was hab' ich zu bezahlen?

Bu ben Mertwürdigfeiten ber Stadt geboren: 1) bas alte Rathhaus, wo die großen Hamburger Bankiers, aus Stein gemeißelt und mit Scepter und Reichsapfel in Banben, abkonterfeit steben. 2) Die Börse, wo sich täglich die Söhne Hammonia's versammeln, wie einst die Römer auf dem Forum, und wo über ihren Häuptern eine schwarze Chrentafel hängt mit bem Namen ausgezeichneter Mitburger. 3) Die schöne Marianne, ein außerordentlich schönes Frauenzimmer, woran ber Babn ber Zeit schon seit zwanzig Sahren kaut — Nebenbei gefagt, der "Zahn der Zeit" ist eine schlechte Metapher, denn sie ist so alt, bas sie gewis keine Bahne mehr hat, nämlich die Zeit - die schone Marianne hat vielmehr jett noch alle ihre Zähne und noch immer Haare barauf, nämlich auf den Bähnen. 4) Die ehemalige Centralkasse. 5) Altona. 6) die Originalmanustripte von Marr's Tragödien.

- 7) Der Eigenthümer des Röbing'schen Rabinetts.
- 8) Die Börsenhalle. 9) Die Bacchushalle, und endlich 10) das Stadttheater. Lettercs verdient besonders gepriesen zu werden, seine Mitglieder sind lauter gute Bürger, chrfame Hausväter, die sich nicht verstellen können und Niemanden täuschen,

Männer, die das Theater zum Gotteshause maschen, indem sie den Unglücklichen, der an der Menschheit verzweifelt, aufs wirksamste überzeugen, daß nicht Alles in der Welt eitel Heuchelei und Verstellung ist.

Bei Aufzählung der Merkwürdigkeiten der Republik hamburg kann ich nicht umbin zu erwähnen, daß zu meiner Zeit der Apollosaal auf der Drehbahn sehr brillaut mar. Sett ist er sehr herunter= gekommen, und es werden dort philharmonische Koncerte gegeben, Taschenspielerkunfte gezeigt und Naturforscher gefüttert. Einst war es anders! Es schmetterten die Trompeten, es wirbelten die Pauten, es flatterten die Strauffedern, und Heloise und Minka rannten durch die Reihen der Oginski-Polonaise, und Alles war sehr anständig. Schöne Zeit, wo mir das Glück lächelte! Und das Glück hieß Heloise! Es war ein suges, liebes, beglücken= des Glück mit Rosenwangen, Liljennäschen, beiß= duftigen Nelkenlippen, Augen wie der blaue Berg= see; aber etwas Dummheit lag auf ber Stirne, wie ein trüber Wolkenflor über einer prangenden Frühlingslandschaft. Sie war schlank wie eine Pappel und lebhaft wie ein Vogel, und ihre Haut war so zart, daß sie zwölf Tage geschwollen blieb durch den Stich einer Haarnadel. Ihr Schmollen

als ich sie gestochen batte, dauerte aber nur zwölf Sekunden, nud dann lächelte sie — Schone Zeit, als bas Glud mir lächelte! . . . Minka lächelte seltener, denn fie hatte keine schone Zähne. Desto schoner aber waren ihre Thranen, wenn sie weinte, und fie weinte bei jedem fremden Unglud, und fie war wohlthätig über alle Begriffe. Den Armen gab sie ihren letten Schilling; sie war sogar oft in der Lage, wo sie ihr lettes Hemb weggab, wenn man es verlangte. Sie war so seelengut. Sie konnte Nichts abschlagen, ansgenommen ihr Was-Dieser weiche, nachgiebige Charafter kontraftierte gar lieblich mit ihrer außeren Erscheinung. Eine kühne, junonische Gestalt; weißer frecher Nacken, umringelt von wilden schwarzen Locken, wie von wollustigen Schlangen; Augen, die unter ihren düsteren Siegesbogen so weltbeherrschend strahlten; purpurstolze, hochgewölbte Lippen; marmorne, gebietende Hande, worauf leider einige Sommersprossen; auch hatte sie in der Form eines kleinen Dolchs ein braunes Muttermal an der linken Hüfte.

Wenn ich dich in sogenannte schlechte Gesellsschaft gebracht, lieber Leser, so tröste dich damit, daß sie dir wenigstens nicht so viel gekostet wie mir. Doch wird es später in diesem Buche nicht

an idealischen Frauenspersonen fehlen, und schon jett will ich dir zur Erholung zwei Anstandsbamen vorführen, die ich damals kennen und verehren Es ist Madame Pieper und Madame Schnieper. Erstere war eine schöne Frau in ihren reifsten Sahren, große schwärzliche -Augen, eine große weiße Stirne, schwarze falsche Loden, eine fühne altrömische Nase, und ein Maul, das eine Guillotine war für jeden guten Namen. That, für einen Namen gab es keine leichtere Hinrichtungsmaschine als Madame Bieper's Maul; fie ließ ihn nicht lange zappeln, sie machte keine langwichtige Vorbereitungen; war der beste gute Name zwischen ihre Zähne gerathen, so lächelte sie nur — aber dieses Lächeln mar wie ein Fallbeil, und die Ehre war abgeschnitten und fiel in den Sack. Sie war immer ein Muster von Anstand, Ehrsamkeit, Frömmigkeit und Tugend. Bon Mabame Schnieper ließ sich Dasselbe rühmen. Es war eine zarte Frau, kleine ängstliche Brüste, gewöhnlich mit einem wehmuthig bunnen Flor umgeben, bellblonde Haare, hellblaue Augen, die entsetlich klug hervorstachen aus dem weißen Gesichte. Es bieß, man könne ihren Tritt nie hören, und wirklich, ebe man sich Dessen versah, stand sie oft neben Einem, und verschwand bann wieder eben so ge=

räuschlos. Ihr Lächeln war ebenfalls tödlich für jeden guten Namen, aber minder wie ein Beil, als vielmehr wie jener afrikanische Giftwind, von dese sen Hauch schon alle Blumen verwelken; elendiglich verwelken musste jeder gute Name, über den sie nur leise hinlächelte. Sie war immer ein Muster von Anstand, Ehrsamkeit, Frömmigkeit und Tugend.

Ich würde nicht ermangeln, mehre von den Söhnen Hammonia's ebenfalls hervorzuloben und einige Männer, die man ganz besonders hochschätt - namentlich Diejenigen, welche man auf einige Millionen Mark Banko zu schätzen pflegt — aufs prächtigste zu rühmen; aber ich will in biesem Augenblid meinen Enthusiasmus unterbrüden, bamit er späterhin in besto helleren Flammen emporlodere. Ich habe nämlich nichts Geringeres im Sinn, als einen Chrentempel Hamburg's herauszugeben, ganz nach demselben Plane, welchen schon vor zehn Sahren ein berühmter Schriftsteller entworfen bat, der in dieser Absicht jeden Hamburger aufforderte, ihm ein specificiertes Inventarium seiner speciellen Tugenden, nebst einem Species-Thaler, aufs schleunigste einzusenden. Ich habe nie recht erfahren können, warum dieser Ehrentempel nicht zur Ausführung tam; benn die Ginen sagten, der Unternehmer, der Ehrenmann, sei, als er kaum von

Aaron bis Abendroth gekommen und gleichsam die ersten Klötze eingerammt, von der Last des Materials schon ganz erdrückt worden; die Anderen jagten, der boche und wohlweise Senat habe aus allzugroßer Bescheibenheit bas Projekt hintertrieben, indem er dem Baumeister seines eignen Chrentem= pels plötlich die Weisung gab, binnen vierundzwanzig Stunden das Hamburgische Gebiet mit allen seinen Tugenden zu verlassen. Aber gleichviel aus welchem Grunde, das Werk ist nicht zu Stande gekommen; und da ich ja doch einmal aus angeborener Neigung etwas Großes thun wollte in dieser Welt und immer gestrebt habe das Unmögliche zu leisten, so habe ich jenes ungeheure Projekt wieder aufgefasst, und ich liefere einen Ehrentempel Hamburg's, ein unsterbliches Riesenbuch, worin ich die Herrlichkeit aller seiner Ginwohner ohne Ausnahme beschreibe, worin ich edle Büge von geheimer Milbthätigkeit mittheile, bie noch gar nicht in der Zeitung gestanden, worin ich Großthaten erzähle, die Reiner glauben wird, und worin mein eignes Bildnis, wie ich auf dem Jungfernstieg vor dem Schweizerpavillon site und über Hamburg's Verherrlichung nachdenke, Vignette paradieren soll.

## Kapitel IV.

Für Leser, denen die Stadt Hamburg nicht bekannt ift - und es giebt Deren vielleicht in China und Ober-Baiern — für diese muß ich bemerken, dass der schönste Spaziergang der Söhne und Töchter Hammonia's ben rechtmäßigen Namen Bungfernstieg führt; daß er aus einer Lindenallee besteht, die auf ber einen Seite von einer Reihe Baufer, auf ber anberen Seite von dem großen Alsterbassin begrenzt wird; und bas vor letterem, ins Wasser hineingebaut, zwei zeltartige lustige Raffehäuslein steben, die man Pavillons nennt. Besonders vor dem einen, bem sogenannten Schweizerpavillon, lässt sich gut fiten, wenn es Sommer ist und die Nachmittagesonne nicht zu wild glüht, sondern nur heiter lächelt und mit ihrem Glanze die Linden, die Häuser, die Menschen, die Alster

und die Schwäne, die sich darauf wiegen, fast marchenhaft lieblich übergießt. Da lässt sich gut sigen, und da saß ich gut gar manchen Sommernachmittag, und bachte, was ein junger Mensch zu denken pflegt, nämlich gar Nichts, und betrachtete, was ein junger Mensch zu betrachten pflegt, nämlich die jungen Mädchen, die vorübergingen - und da flatterten sie vorüber, jene holden Wesen mit ihren geflügelten Häubchen und ihren verdectten Körbchen, worin Nichts enthalten ift - ba trippelten sie dabin, die bunten Bierlanderinnen, die ganz Hamburg mit Erdbeeren und eigener Milch verseben, und deren Röcke noch immer viel zu lang sind - da stolzierten die schönen Raufmannstöchter, mit deren Liebe man auch so viel bares Geld betommt — da hupft eine Amme, auf den Armen ein rosiges Anabchen, das sie beständig kusst, mabrend sie an ihren Geliebten denkt - ba manbeln Priesterinnen ber schaumentstiegenen Göttin, banseatische Bestalen, Dianen, die auf die Bagd gehn, Najaden, Drhaden, Hamadrhaden und sonstige Predigerstöchter — ach! da wandelt auch Minka und Heloisa! Wie oft saß ich vor dem Pavillon und sah sie vorüberwandeln in ihren rosagestreiften Roben — die Elle kostet 4 Mark und 3 Schilling, und herr Seligmann bat mir versichert, die Rosastreifen würden im Waschen die Farbe behalten - Prächtige Dirnen! riefen bann die tugendhaf= ten Bünglinge, die neben mir faßen. — Ich erinnere mich, ein großer Asseturadeur, der immer wie ein Pfingstochs geputzt ging, sagte einst: Die Eine möcht' ich mir mal als Frühstück und die Andere als Abendbrot zu Gemüthe führen, und ich würde an solchem Tage gar nicht zu Mittag speisen — Sie ist ein Engel! sagte einst ein Seekapitan ganz laut, so das sich beide Mädchen zu gleicher Zeit umfaben, und sich bann einanber eifersüchtig anblickten. — Ich selber fagte nie Etwas, und ich bachte meine sußesten Garnichtsgebanken, und betrachtete die Mädchen und den heiter fanften Himmel und den langen Petrithurm mit der schlanken Taille und die stille blaue Alster, worauf die Schmäne so stolz und so lieblich und so sicher umberschwammen. Die Schwäne! Stundenlang konnte ich sie betrachten, diese holden Geschöpfe mit ihren sanften langen Hälsen, wie sie sich üppig auf den weichen Fluthen wiegten, wie sie zuweilen selig untertauchten und wieder auftauchten, und übermüthig plätscherten, bis der Himmel bunkelte, und die goldnen Sterne hervortraten, verlangend, verheißend, wunderbar zärtlich, verklärt. Sterne! Sind es goldne Blumen am bräutlichen

Busen des Himmels? Sind es verliebte Engelsaugen, die sich sehnsüchtig spiegeln in den blauen Gewässern der Erde und mit den Schwänen buhlen?

— Ach! Das ist nun sange her. Ich war damals jung und thöricht. Sett bin ich alt und thöricht. Manche Blume ist unterdessen verwelft und manche sogar zertreten worden. Manches seidne Kleid ist unterdessen zerrissen, und sogar ber rosagestreifte Kattun bes Herrn Seligmann hat unterdessen die Farbe verloren. Er selbst aber ist ebenfalls verblichen — die Firma ist jetzt "Selig= mann's selige Wittwe" — und Heloisa, das sanfte Wesen, das geschaffen schien, nur auf weichbe= blümten indischen Teppichen zu wandeln und mit Pfauenfedern gefächelt zu werden, sie ging unter in Matrosenlärm, Punsch, Tabakerauch und schlech= ter Musik. Als ich Minka wiedersah — sie nannte sich jett Kathinka und wohnte zwischen Hamburg und Altona — da sah sie aus wie der Tempel Salomonis, als ihn Nebukadnezar zerstört hatte, und roch nach assprischem Anaster — und als sie mir Heloisa's Tod erzählte, weinte sie bitterlich und ris sich verzweiflungsvoll die Haare aus, und murbe schier ohnmächtig, und musste ein großes Slas Branntwein austrinken, um zur Befinnung zu kommen.

Und die Stadt selbst, wie war sie verändert. Und der Jungfernstieg! Der Schnee lag auf ben Dachern, und es schien, als hatten sogar Hauser gealtert und weiße Haare bekommen. Die Linden des Jungfernftiegs waren nur tobte Bäume mit dürren Asten, die sich gespenstisch im kalten Winde bewegten. Der Himmel war schneibend blau und dunkelte haftig. Es war Sonntag, fünf Uhr, die allgemeine Fütterungsstunde, und die Wagen rollten, Herren und Damen stiegen aus mit einem gefrornen Lächeln auf den hungrigen Lippen — Entsetlich! in diesem Augenblick durchschauerte mich die schreckliche Bemerkung, daß ein unergründlicher Blödfinn auf allen diesen Gefichtern lag, und daß alle Menschen, die eben vorbeigin= gen, in einem wunderbaren Wahnwit befangen schienen. Ich hatte sie schon vor zwölf Jahren um dieselbe Stunde mit denselben Mienen, wie die Puppen einer Rathhausuhr, in derselben Bewegung gesehen, und sie hatten seitdem ununterbrochen in berselben Beise gerechnet, die Börse besucht, sich einander eingeladen, die Rinubacken bewegt, ihre Trinkgelder bezahlt, und wieder gerechnet: zweimal zwei ist vier — Entsetlich! rief ich, wenn Einem von diesen Leuten, mahrend er auf dem Romptoirbock fage, plotlich einfiele, daß

zweimal zwei eigentlich fünf sei, und bast er also sein ganzes Leben verrechnet und sein ganzes Leben in einem schauderhaften Irrthum vergeudet habe! Auf einmal aber ergriff mich selbst ein närrischer Wahnsinn, und als ich die vorüberwandlenden Menschen genauer betrachtete, kam es mir vor, als seien sie selber Nichts anders als Zahlen, als arabische Ziffern; und ba ging eine krummfüßige Zwei neben einer fatalen Drei, ihrer schwangeren und vollbusigen Frau Gemahlin; dahinter ging Berr Bier auf Rruden; einherwatschelnd tam eine fatale Fünf, rundbäuchig mit kleinem Köpfchen; bann tam eine wohlbekannte kleine Sechse und eine noch wohlbekanntere bose Sieben — boch als ich die ungluckliche Acht, wie sie vorüberschwankte, ganz genau betrachtete, erfannte ich ben Affefura, deur, der sonst wie ein Pfingstochs geputt ging, jett aber wie die magerste von Pharao's magereu Rühen aussah — blasse hohle Wangen wie ein leerer Suppenteller, kaltrothe Nase wie eine Winterrose, abgeschabter schwarzer Rock, der einen kummerlich weißen Wiederschein gab, ein Hut, worin Saturn mit ber Sense einige Luftlöcher geschnitten, doch die Stiefel noch immer spiegelblank gewichst - und er schien nicht mehr daran zu denken, Beloisa und Minka als Frühstück und Abendbrot zu

verzehren, er schien sich vielmehr nach einem Mittagessen von gewöhnlichem Rindfleisch zu sehnen. Unter den vorüberrollenden Rullen erkannte noch manchen alten Befannten. Diese und anderen Zahlenmenschen rollten vorüber, haftig und hungrig, mahrend unfern langs den Säusern des Jungfernstiegs noch grauenhafter drollig ein Leichenzug sich hinbewegte. Gin trübfinniger Mummenschang! hinter dem Trauerwagen, einherstelzend auf ihren dunnen schwarzseidenen Beinchen, gleich Marionetten des Todes, gingen die wohlbekannten Rathsbiener, privilegierte Leidtragende in parodiert altburgundischem Kostüm; kurze schwarze Mäntel und schwarze Pluderhosen, weiße Perücken und weiße Halsberge, wozwischen die rothen bezahlten Gesichter gar possenhaft hervorguden, furze Stahl= begen an ben Hüften, unterm Arm ein grüner Regenschirm.

Aber noch unheimlicher und verwirrender als diese Bilder, die sich wie ein chinesisches Schattensspiel schweigend vorbeibewegten, waren die Töne, die von einer anderen Seite in mein Ohr drangen. Es waren heisere, schnarrende, metalllose Töne, ein unsinniges Arcischen, ein ängstliches Plätschern und verzweiselndes Schlürfen, ein Reichen und Schollern, ein Stöhnen und Achzen, ein unbes

schreibbar eiskalter Schmerzlaut. Das Bassin ber Alster war zugefroren, nur nabe am Ufer war ein großes breites Biered in der Gisbede ausgehauen, und die entsetlichen Tone, die ich eben vernommen, tamen aus den Reblen ber armen weißen Geschöpfe, die darin herumschwammen und in entsetzlicher Todesangst schrieen, und ach! es waren dieselben Schwäne, die einst so weich und heiter meine Seele bewegten. Ach! die schönen weißen Schwäne, man hatte ihnen die Flügel gebrochen, damit sie im Herbst nicht auswandern konnten nach dem warmen Süden, und jetzt hielt der Morden sie festgebannt in seinen bunkeln Gisgruben — und der Markeur des Pavillons meinte, sie befänden sich wohl barin, und die Rälte sei ihnen gesund. Das ist aber nicht mahr, es ist Einem nicht wohl, wenn man ohnmächtig in einem kalten Pfuhl ein= gefertert ift, fast eingefroren, und Ginem die Flügel gebrochen find, und man nicht fortfliegen kann nach bem schönen Guben, wo die schönen Blumen, wo die goldnen Sonnenlichter, wo die blauen Bergseen — Ach! auch mir erging es einst nicht viel besser, und ich verstand die Qual dieser armen Schwäne; und als es gar immer dunkler wurde, und die Sterne oben hell hervortraten, dieselben Sterne, die einst in schönen Sommernachten fo

liebeheiß mit den Schwänen gebuhlt, jetzt aber so winterkalt, so frostig klar und fast verhöhnend auf sie herabblicken — wohl begriff ich jetzt, dass die Sterne keine liebende, mitfühlende Wesen sind, sondern nur glänzende Täuschungen der Nacht, ewige Trugbilder in einem erträumten Himmel, goldne Lügen im dunkelblauen Nichts — —

## Kapitel V.

Während ich das vorige Rapitel hinschrieb, dacht' ich unwillfürlich an ganz etwas Anderes. Ein altes Lied summte mir beständig im Gedachtnis, und Bilber und Gebanken verwirrten sich aufs unleidlichste; ich mag wollen ober nicht, ich muß von jenem Liede sprechen. Bielleicht auch gehört ce hieher und es drängt sich mit Recht in mein Geschreibsel hinein. Sa, ich fange jett sogar an es zu verstehen, und ich verstehe jetzt auch den verbüsterten Ton, womit der Klas Hinrichson es jang; er war ein Sutlander und biente, bei uns als Pferbetnecht. Er fang es noch den Abend vorher, ebe er fich in unserem Stall erhenkte. Bei dem Refrain: "Schau dich um, Herr Vonved!" lachte er manchmal gar bitterlich; die Pferde wieherten dabei sehr angstvoll, und der Hofhund

bellte, als stürbe Jemand. Es ist das altdänische Lied von dem Herrn Vonved, der in der Welt ausreitet und sich so lange darin herumschlägt, bis man seine Fragen beantwortet, und der end-lich, wenn alle seine Räthsel gelöst sind, gar versdrießlich nach Hause reitet. Die Harse klingt von Anfang dis zu Ende. Was sang er im Ansang? was sang er am Ende? Ich hab' oft darüber nachgedacht. Alas Hinrichson's Stimme war manchmal thränenweich, wenn er das Lied ansing, und wurde allmählig rauh und grollend wie das Meer, wenn ein Sturm heranzieht. Es beginnt:

Herr Vonved sitt im Kämmerlein, Er schlägt die Goldharf' an so rein, Er schlägt die Goldharf' unterm Kleid, Da kommt seine Mutter gegangen herein. Schau dich um, Herr Vonved!

Das war seine Mutter Abelin, die Königin, die spricht zu ihm: Mein junger Sohn, laß Andere die Harse spielen, gürt um das Schwert, besteige dein Roß, reit aus, versuche deinen Muth, tämpfe und ringe, schau dich um in der Welt, schau dich um, Herr Vonved! Und

Herr Vonved bindet sein Schwert an die Seite, Ihn lüstet mit Kämpfern zu streiten. So wunderlich ist seine Fahrt: Gar keinen Mann er drauf gewahrt. Schau dich um, Herr Vonved!

Sein Helm war blinkend, Sein Sporn war klingend, Sein Roß war springend, Selbst der Herr war so schwingend. Schau dich um, Herr Vonved!

Ritt einen Tag, ritt drei darnach, Doch nimmer eine Stadt er sah; Eia, sagte der junge Mann, Ist keine Stadt in diesem Land? Schau dich unt, Herr Bonved!

Er ritt wohl auf dem Weg dahin, Herr Thule Vang begegnet' ihm, Herr Thule mit seinen Söhnen zumal, Die waren gute Ritter all'.

Schau dich um, Herr Vonved!

Mein jüngster Sohn, hör' du mein Wort: Den Harnisch tausch mit mir sofort, Unter uns tauschen wir das Panzerkleid, Eh' wir schlagen diesen Helden frei. Schan dich um, Herr Bonved!

Herr Vonved reißt sein Schwert von der Seite, Es lüstet ihn mit Kämpfern zu streiten; Erst schlägt er den Herren Thule selbst, Darnach all' seine Söhne zwölf. Schan dich um, Herr Vonved!

Herr Bonved bindet sein Schwert an die Seite, es lüstet ihn weiter auszureiten. Da kommt er zu dem Weidmann und verlangt von ihm die Hälfte seiner Jagdbeute; Der aber will nicht theilen, und muß mit ihm kämpfen, und wird erschlagen. Und

Herr Vonved bindet sein Schwert an die Seite, Ihn lüstet weiter auszureiten; Zum großen Berge der Held hinreit't, Sieht, wie der Hirt das Vieh da treibt. Schau dich um, Herr Vonved! Und hör du, Hirte, sag du mir: Weß ist das Vieh, das du treibst vor dir? Und was ist runder als ein Rad? Wo wird getrunken fröhliche Weihnacht? Schau dich um, Herr Vonved!

Sag: wo steht ber Fisch in der Fluth? Und wo ist der rothe Bogel gut? Wo mischet man den besten Wein? Wo trinkt Vidrich mit den Kämpfern sein? Schau dich um, Herr Vonved!

Da saß ber Hirt, so still sein Mund, Davon er gar Nichts sagen kunnt'. Er schlug nach ihm mit der Zunge, Da siel heraus Leber und Lunge. Schau dich um, Herr Bonved!

Und er kommt zu einer anderen Herde, und da sitzt wieder ein Hirt, an den er seine Fragen richtet. Dieser aber giebt ihm Bescheid, und Herr Bonved nimmt einen Goldring und steckt ihn dem Hirten an den Arm. Dann reitet er weiter und kommt zu Tyge Nold, und erschlägt ihn mitsammt seinen zwölf Söhnen. Und wieder

8\* Er warf herum sein Pferd, Herr Vonved der junge Edelherr; Er that über Berg' und Thale dringen, Doch konnt' er Niemand zur Rede bringen. Schau dich um, Herr Vonved!

So kam er zu der dritten Schar. Da saß ein Hirt mit silbernem Haar Hör du, guter Hirte mit deiner Herd', Du giebst mir gewißlich Antwort werth. Schau dich um, Herr Vonved!

Was ist runder als ein Rad? Wo wird getrunken die beste Weihnacht? Wo geht die Sonne zu ihrem Sit? Und wo ruhn eines todten Mannes Füß'? Schau dich um, Herr Vonved!

Was füllet aus alle Thale? Was kleibet am besten im Königssaale? Was ruft lauter als der Kranich kann? Und was ist weißer als ein Schwan? Schau dich um, Herr Vonved! Wer trägt den Bart auf seinem Rück'? Wer trägt die Nas' unter seinem Kinn? Als ein Riegel was ist schwärzer noch mehr? Und was ist rascher als ein Reh? Schau dich um, Herr Vonved!

Wo ist die allerbreiteste Brück'? Was ist am meisten zuwider des Menschen Blick? Wo wird gefunden der höchste Gang? Wo wird getrunken der kälteste Trank? Schau dich um, Herr Vonved!

"Die Sonn' ist runder als ein Rad, Im Himmel begeht man die fröhliche Weihnacht, Gen Westen geht die Sonne zu ihrem Sitz, Gen Osten ruhn eines todten Mannes Füß'." Schau dich um, Herr Vonved!

"Der Schnee füllt aus alle Thale, Am herrlichsten kleidet der Muth im Saale, Der Donner ruft lauter als der Kranich kann, Und Engel sind weißer als der Schwan." Schan dich um, Herr Vonved! "Der Riebit trägt den Bart in dem Nacken sein, Der Bar hat die Nas' unterm Kinn allein, Die Sünde schwärzer ist als ein Riegel noch mehr, Und der Gedanke rascher als ein Reh." Schau dich um, Herr Vonved!

"Das Eis macht die allerbreiteste Brūd', Die Kröt' ist am meisten zuwider des Menschen Blick, Zum Paradies geht der höchste Gang, Da unten da trinkt man den kältesten Trank." Schan dich um, Herr Vonved!

"Weisen Spruch und Rath hast du nun hier, So wie ich ihn habe gegeben dir." Nun hab' ich so gutes Vertrauen auf dich, Vicl' Kämpfer zu sinden bescheidest du mich. Schau dich um, Herr Vonved!

"Ich weis' dich zu der Sonderburg, Da trinken die Helden den Meth ohne Sorg', Dort findest du viel' Kämpser und Rittersleut', Die können viel gut sich wehren im Streit." Schau dich um, Herr Vonved! Er zog einen Goldring von der Hand, Der wog wohl fünfzehn goldne Pfund; Den thät er dem alten Hirten reichen, Weil er ihm durft' die Helden anzeigen. Schau dich um, Herr Vonved!

Und er reitet ein in die Burg, und er erschlägt zuerst den Randulf, hernach den Strandulf,

Er schlug den starken Ege Under, Er schlug den Ege Karl, seinen Bruder, So schlug er in die Kreuz und Quer, Er schlug die Feinde vor sich her. Schau dich um, Herr Vonved!

Herr Vonved stedt sein Schwert in die Scheide, Er denkt noch weiter fort zu reiten. Er findet da in der wilden Mark Einen Kämpfer, und Der war viel stark. Schau dich um, Herr Vonved! Sag mir, du edler Ritter gut: Wo steht der Fisch in der Fluth? Wo wird geschenkt der beste Wein? Und wo trinkt Vidrich mit den Kämpfern sein? Schau dich um, Herr Vonved!

"In Osten steht der Fisch in der Fluth, Im Norden wird getrunken der Wein so gut, In Halland sindst du Vidrich daheim Mit Känipfern und vielen Gesellen sein." Schau dich um, Herr Vonved!

Von der Brust Vonved einen Goldring nahm, Den stedt er dem Kämpfer an seinen Arm: Sag, du wärst der letzte Mann, Der Gold vom Herrn Vonved gewann. Schau dich um, Herr Vonved !

Herr Vonved vor die hohe Zinne thät reiten, Bat die Wächter, ihn hineinzuleiten; Als aber Keiner heraus zu ihm ging, Da sprang er über die Mauer dahin. Schau dich um, Herr Vonved! Sein Roß an einen Strick er band, Darauf et sich zur Burgstube gewandt; Er setzte sich oben an die Tafel sofort, Dazu sprach er kein einziges Wort. Schau dich um, Herr Vonved!

Er aß, er trank, nahm Speise sich, Den König fragt' er darum nicht; — Gar nimmer bin ich ausgefahren, Wo so viel' versluchte Zungen waren. Schau dich um, Herr Vonved!

Der König sprach zu den Kämpfern sein: "Der tolle Geselle muß gebunden sein; Bindet ihr den fremden Gast nicht fest, So dienet ihr mir nicht aufs best'."
Schau dich um, Herr Bonved!

Nimm du fünf, nimm du zwanzig auch dazu, Und komm zum Spiel du selbst herzu! Einen Hurensohn, so nenn' ich dich, Außer du bindest mich.

Schau dich um, Herr Bonved!

König Esmer, mein lieber Bater, Und stolz Adelin, meine Mutter, Haben mir gegeben das strenge Berbot, Mit 'nem Schall nicht zu verzehren mein Gold. Schau dich um, Herr Bonved!

"War Esmer, der König, dein Vater Und Frau Adelin deine liebe Mutter, So bist du Herr Vonved, ein Kämpfer schön, Dazu meiner liebsten Schwester Sohn." Schau dich um, Herr Vonved!

"Herr Vonved, willst du bleiben bei mir, Beibes Ruhm und Ehre soll werden dir, Und willst du zu Land ausfahren, Weine Ritter sollen dich bewahren." Schau dich um, Herr Vonved!

"Mein Gold soll werden für dich gespart, Wenn du willst halten beine Heimfahrt." Doch Das zu thun lüstet ihn nicht, Er wollt' fahren zu seiner Mutter zurück. Schau dich um, Herr Vonved! Herr Vonved ritt auf dem Weg dahin, Er war so gram in seinem Sinn; Und als er zur Burg geritten kam, Da standen zwölf Zauberweiber daran. Schau dich um, Herr Vonved!

Standen mit Rocken und Spindeln vor ihm, Schlugen ihn übers weiße Schienbein hin; Herr Vonved mit seinem Roß herumdringt, Die zwölf Zauberweiber schlägt er in einen Ring. Schau dich um, Herr Vonved!

Schlägt die Zauberweiber, die stehen da, Sie sinden bei ihm so kleinen Rath. Seine Mutter genießt dasselbe Glück, Er haut sie in fünftausend Stück. Schau dich um, Herr Vonved!

So geht er in den Saal hinein, Er isst, und trinkt den klaren Wein, Dann schlägt er die Goldharf' so lang', Daß springen entzwei alle die Strang'. Schau dich um, Herr Bonved!

## Kapitel VI.

Es war aber ein gar lieblicher Frühlingstag, als ich zum erstenmal die Stadt Hamburg verlassen. Noch sche ich, wie im Hasen die goldnen Sonnenlichter auf die betheerten Schiffsbäuche spielen, und ich höre noch das heitre, langhingesungene Hoiho! der Matrosen. So ein Hasen im Frühling hat überdies die freundlichste Ahnslichseit mit dem Gemüth eines Zünglings, der zum erstenmal in die Welt geht, sich zum erstensmal auf die hohe See des Lebens hinauswagt — noch sind alle seine Gedanken buntbewimpelt, Übersmuth schwellt alle Segel seiner Wünsche, hoiho! — aber bald erheben sich die Stürme, der Horiszont verdüstert sich, die Windsbraut heult, die Planken krachen, die Wellen zerbrechen das Steuer.

Alippen oder strandet auf seicht prosaischem Sand — oder vielleicht morsch und gebrochen, mit gestapptem Mast, ohne ein einziges Anter der Hoffsnung, gelangt es wieder heim in den alten Hafen, und vermodert dort, abgetakelt kläglich, als elens des Wrack!

Aber es giebt auch Menschen, die nicht mit gewöhnlichen Schiffen verglichen werden dürfen, sondern mit Dampsschiffen. Diese tragen ein dunkles Feuer in der Brust, und sie fahren gegen Wind und Wetter — ihre Rauchslagge slattert wie der schwarze Federbusch des nächtlichen Reiters, ihre Zackenräder sind wie kolossale Pfundsporen, womit sie das Meer in die Wellenrippen stacheln, und das widerspenstig schäumende Element muß ihrem Willen gehorchen wie ein Roß — aber sehr oft platt der Ressel, und der innere Brand verzehrt uns.

Doch ich will mich ans der Metapher wieder herausziehn und auf ein wirkliches Schiff setzen, welches von Hamburg nach Amsterdam fährt. Es war ein schwedisches Fahrzeug, hatte außer dem Helden dieser Blätter auch Eisenbarren geladen, und sollte wahrscheinlich als Rückfracht eine Ladung Stocksische nach Hamburg oder Eulen nach Ather bringen.

Die Ufergegenden der Elbe sind wunderlieblich, besonders hinter Altona, bei Rainville. Unsern liegt Klopstock begraben. Ich kenne keine Gegend, wo ein todter Dichter so gut begraben siegen kann wie dort. Als sebendiger Dichter dort zu leben, ist schon weit schwerer. Wie oft hab' ich dein Grab besucht, Sänger des Messias, der du so rührend wahr die Leiden Sesu besungen! Du hast aber auch lang' genug auf der Königstraße hinter dem Jungsernstieg gewohnt, um zu wissen, wie Propheten gekreuzigt werden.

Den zweiten Tag gelangten wir nach Enxhaven, welches eine hamburgische Kolonic. Die Einwohner sind Unterthanen der Republik und haben es sehr gut. Wenn sie im Winter frieren, werden ihnen aus Hamburg wollene Decken geschickt, und in alzuheißen Sommertagen schickt man ihnen auch Limonade. Als Prokonsul residiert dort ein hoch- oder wohlweiser Senator. Er hat jährlich ein Einkommen von 20,000 Mark und regiert über 5000 Seclen. Es ist dort auch ein Seebad, welches vor anderen Seebädern den Vortheil bietet, dass es zu gleicher Zeit ein Elbbad ist. Ein großer Damm, worauf man spazieren gehen kann, sührt nach Nitzebüttel, welches ebenfalls zu Eurhaven gehört. Das Wort kommt aus bem Phonicischen; die Worte "Rige" und "Buttel" beißen auf Phonicisch: "Mündung der Elbe." Manche Historiker behaupten, Karl der Große habe Hamburg nur erweitert, die Phonicier aber hatten Hamburg und Altona gegründet, und zwar zu berselben Zeit, als Sodom und Gomorrha zu Grunde gingen. Vielleicht haben sich Flüchtlinge aus biesen Städten nach der Mündung der Elbe gerettet. Man hat zwischen der Fuhlentwiete und der Raffemacherei einige alte Münzen, ausgegraben, die noch unter der Regierung von Bera XVI. und Byrfa X. geschlagen worden. Nach meiner Meinung ist Hamburg das alte Tharsis, woher Salomo ganze Schiffsladungen voll Gold, Silber, Elfenbein, Pfauen und Affen erhalten hat. Salomo, nämlich der König von Juda und Israel, hatte immer eine besondere Liebhaberei für Gold und Affen.

Unvergesslich bleibt mir diese erste Seereise. Meine alte Großmuhme hatte mir so viele Wassers märchen erzählt, die jest alle wieder in meinem Gedächtnis aufblühten. Ich konnte ganze Stunsden lang auf dem Verdecke sitzen und an die alten Geschichten deuten, und wenn die Wellen murmelsten, glaubte ich die Großmuhme sprechen zu hören. Wenn ich die Augen schloß, dann sah ich sie wieder

leibhaftig vor mir sitzen, mit dem einzigen Zahn in dem Munde, und hastig bewegte sie wieder die Lippen, und erzählte die Geschichte vom sliegenden Hollander.

Ich hätte gern die Meernixen gesehen, die auf weißen Klippen sitzen und ihr grünes Haar kämmen; aber ich konute sie nur singen hören.

Wie angestrengt ich auch manchmal in die klare See hinabschaute, so konnte ich doch nicht die versunkenen Städte sehen, worin die Menschen, in allerlei Fischgestalten verwünscht, ein tiefes, wundertieses Wasserleben sühren. Es heißt, die Lachse und alte Rochen sitzen dort, wie Damen geputzt, am Fenster und fächern sich und guden hinab auf die Straße, wo Schellsische in Rathsherrentracht vorbeischwimmen, wo junge Modescheringe nach ihnen hinauflorgnieren, und wo Krabschen, Hummer und sonstig niedriges Krebsvolk umherwimmelt. Ich habe aber nicht so tief hinabssehen können, und nur die Glocken hörte ich unten läuten.

- In der Nacht sah ich mal ein großes Schiff mit ausgespannten blutrothen Segeln vorbeisahren, daß es aussah wie ein dunkler Riese in einem weiten Scharlachmantel. War Das der fliegende Holländer?

In Amsterdam aber, wo ich bald darauf anslangte, sah ich ihn leibhaftig selbst, den grauenshaften Mynheer, und zwar auf der Bühne. Bei dieser Gelegenheit, im Theater zu Amsterdam, lernte ich auch eine von jenen Nixen kennen, die ich auf dem Meere selbst vergeblich gesucht. Ich will ihr, weil sie gar zu lieblich war, ein besonderes Kapitel weihen.

## Kapitel VII.

Die Fabel von dem fliegenden Hollander ist euch gewiss bekannt. Es ist die Geschichte von dem verwünschten Schiffe, das nie in den Hafen gelangen kann, und jest schon seit undenklicher Zeit auf dem Meere herumfährt. Begegnet es einem anderen Fahrzeuge, so kommen Einige von der unbeimlichen Mannschaft in einem Boote berangefahren, und bitten, ein Badet Briefe gefälligst Diese Briefe muss man an den mitzunehmen. Mastbaum festnageln, soust widerfahrt dem Schiffe ein Unglud, besonders wenn keine Bibel an Bord ober kein Hufeisen am Fodmaste befindlich ift. Die Briefe sind immer an Menschen abressiert, die man gar nicht kennt, ober die längst verstorben, so bass zuweilen ber spate Enkel einen Liebesbrief in Empfang nimmt, ber an seine Urgroßmutter gerichtet

ist, die schon seit hundert Jahr' im Grabe liegt. Benes hölzerne Bespenst, jenes grauenhafte Schiff, führt seinen Namen von seinem Kapitan, einem Hollander, der einst bei allen Teufeln geschworen, daß er irgend ein Vorgebirge, dessen Ramen mir entfallen, trot des heftigsten Sturms, der eben wehte, umschiffen wolle, und sollte er auch bis jum jüngsten Tage segeln muffen. Der Teufel hat ihn beim Wort gefasst, er muß bis zum jungsten Tage auf bem Meere herumirren, es sei benn, daß er durch die Treue eines Weibes erlöst werde. Der Teufel, dumm wie er ist, glaubt nicht an Weibertreue, und erlaubte baber bem verwünschten Rapitan, alle sieben Sahr' einmal ans Land zu steigen und zu beirathen, und bei dieser Belegenbeit seine Erlösung zu betreiben. Armer Hollander! Er ist oft froh genug, von der Che selbst wieder erlöst und seine Erlöserin los zu werden, und er begiebt sich dann wieder an Bord.

Auf diese Fabel gründete sich das Stück, das ich im Theater zu Amsterdam gesehen. Es sind wieder sieben Jahr' verflossen, der arme Holländer ist des endlosen Umherirrens müder als jemals, steigt ans Land, schließt Freundschaft mit einem schottischen Kaufmann, dem er begegnet, verkauft ihm Diamanten zu spottwohlseilem Preise, und

wie er hört, dass sein Kunde eine schöne Tochter besitt, verlangt er sie zur Gemahlin. Auch biefer Handel wird abgeschlossen. Run seben wir bas Haus des Schotten; das Madchen erwartet ben Bräntigam, zagen Herzens. Sie schaut oft mit Wehmuth nach einem großen verwitterten Ges malbe, welches in der Stube hangt und einen schönen Mann in spanisch niederländischer Tracht darstellt; es ist ein altes Erbstück, und nach der Aussage ber Großmutter ist es ein getreues Ronterfei des fliegenden Hollanders, wie man ihn vor hundert Jahr' in Schottland gesehen, zur Zeit König Wilhelm's von Oranien. Auch ist mit biesem Gemälde eine überlieferte Warnung verknüpft, daß die Frauen der Familie sich vor dem Originale hüten sollten. Eben besthalb hat bas Madden von Rind auf sich die Züge des gefähr= lichen Mannes ins Berg geprägt. Wenn der wirkliche fliegende Hollander leibhaftig herein= tritt, erschrickt das Madden; aber nicht aus Furcht. Auch Sener ist betroffen bei dem Anblick des Portraits. Als man ihm bedeutet, wen es vorstelle, weiß er jedoch jeden Argwohn von sich fern zu halten; er lacht über ben Aberglauben, er spöttelt selber über den fliegenden Holländer, den ewigen Buben bes Oceans; jedoch unwillfürlich in einen

Weer, worauf er herumschend, schilbert er, wie Mynheer auf der unermesslichen Wasserwüste die unerhörtesten Leiden erdulden müsse, wie sein Leib Nichts anders sei als ein Sarg von Fleisch, worin seine Seele sich langweilt, wie das Leben ihn von sich stößt und auch der Tod ihn abweist; gleich einer leeren Tonne, die sich die Wellen einander zuwersen und sich spottend einander zurückwersen, so werde der arme Holländer zwischen Tod und Leben hin und her geschleudert, keins von beiden wolle ihn behalten; sein Schmerz sei tief wie das Meer, worauf er herumschwimmt, sein Schiff sei ohne Anker und sein Herz ohne Hossung.

Ich glaube, Dieses waren ungefähr die Worte, womit der Bräutigam schließt. Die Braut betrachtet ihn ernsthaft, und wirft manchmal Seitenblicke nach seinem Kontersei. Es ist, als ob sie sein Geheimnis errathen habe, und wenn er nachher fragt: Katharina, willst du mir treu sein? antwortet sie entschlossen: Treu bis in den Tod.

Bei dieser Stelle, erinnere ich mich, hörte ich lachen, und dieses Lachen kam nicht von unten aus der Hölle, sondern von oben, vom Paradicse. Als ich hinausschaute, erblickte ich eine wunderschöne Eva, die mich mit ihren großen blauen Augen verführerisch ansah. Ihr Arm hing über

der Galerie herab, und in der Hand hielt sie einen Apfel, ober vielmehr eine Apfelsine. Statt mir aber symbolisch die Balfte anzubieten, warf fie mir bloß metaphorisch die Schalen auf den Kopf. War es Absicht oder Zufall? Das wollte ich wissen. Ich war aber, als ich ins Paradies hinaufstieg, um die Befanntschaft fortzusetzen, nicht wenig befrembet, ein weißes sanftes Mädchen zu finden, eine überaus weiblich weiche Geftalt, nicht schmächtig, aber doch frystallig zart, ein Bild häuslicher Zucht und beglückender Holdseligkeit. Mur um die linke Oberlippe zog sich Etwas, ober vielmehr ringelte sich Etwas wie das Schwänzchen einer fortschlüpfenden Eidechse. Es war ein geheimnisvoller Zug, man ihn just nicht bei ben reinen Engeln, aber auch nicht bei häselichen Teufeln zu finden pflegt. Dieser Zug bedeutete weder das Gute noch das Bose, sondern bloß ein schlimmes Wissen; es ist ein Lächeln, welches vergiftet worben von jenem Apfel der Erkenntnis, den der Mund genossen. Wenn ich diesen Zug auf weichen, vollrosigen Madchenlippen sebe, dann fühl' ich in den eignen Lippen ein frampfhaftes Buden, ein zudendes Berlangen jene Lippen zu füssen; es ist Wahlverwandtschaft.

Ich flüsterte daher dem schönen Mädchen ins Ohr: Zuffrow! ich will beinen Mund küssen.

Bei Gott, Mynheer, Das ist ein guter Gedanke! war die Antwort, die hastig und mit entzückendem Wohlsaut aus dem Herzen hervorklang.

Aber nein — die ganze Geschichte, die ich hier zu erzählen dachte, und wozu der fliegende Holländer nur als Rahmen dienen sollte, will ich jetzt unterdrücken. Ich räche mich badurch an den Brüden, die dergleichen Geschichten mit Wonne einschlürfen, und dis an den Nabel, ja noch tieser, davon entzückt sind, und nachher den Erzähler schelten, und in Gescuschaft über ihn die Nase rümpfen, und ihn als unmoralisch verschreien. Es ist eine gute Geschichte, köstlich wie eingemachte Ananas, oder wie frischer Kaviar, oder wie Trüffel in Burgunder, und wäre eine angenehme Lektüre nach der Betstunde; aber aus Ranküne, zur Strafe für frühere Unbill, will ich sie unterdrücken. Ich mache daher hier einen langen Gedankenstrich

Dieser Strich bedeutet ein schwarzes Sofa, und darauf passierte die Geschichte, die ich nicht erzähle. Der Unschuldige muß mit dem Schulzdigen seiden, und manche gute Seele schaut mich jetzt an mit einem bittenden Blick. Je nun, diesen Besseren will ich im Vertrauen gestehen, dass ich noch nie so wild geküsst worden, wie von jener holländischen Blondine, und dass Diese das Vor-

urtheil, welches ich bisher gegen blonde Haare und blaue Augen begte, aufs siegreichste zerstört hat. Bett erst begriff ich, warum ein englischer Dichter solche Damen mit gefrorenem Champagner verglis chen hat. In der eisigen Hulle lauert der heißeste Extrakt. Es giebt nichts Pikanteres als der Kontraft jener außeren Ralte und ber inneren Gluth, die bacchantisch emporlodert und ben glücklichen Zecher unwiderstehlich berauscht. Ja, weit mehr als in Brünctten zehrt ber Sinnenbrand in manden scheinstillen Sciligenbildern mit golbenem Glorienhaar und blauen Himmelsaugen und frommen Lisjenhänden. Ich weiß eine Blondine aus einem der besten niederländischen Häuser, die zuweilen ihr schönes Schloß am Zundersee verließ, und inkognito nach Amsterdam und dort ins Theater ging, Bedem, der ihr geftel, Apfelsinenschalen auf den Ropf warf, zuweilen gar in Matrosenherbergen Nächte zubrachte, eine holländische wüsten die · Messaline.

— Alls ich ins Theater noch einmal zurückkehrte, kam ich eben zur letzten Scene des Stücks, wo auf einer hohen Meerklippe das Weib des fliegenden Holländers, die Frau fliegende Holsländerin, verzweiflungsvoll die Hände ringt, wähsend auf dem Meere, auf dem Verdeck seines

unheimlichen Schiffes, ihr unglücklicher Gemahl zu schauen ist. Er liebt sie und will sie verlassen, um sie nicht ins Verderben zu ziehen, und er gesteht ihr sein grauenhaftes Schicksal und den schreck-lichen Fluch, der auf ihm lastet. Sie aber ruft mit lauter Stimme: Ich war dir treu dis zu dieser Stunde, und ich weiß ein sicheres Mittel, wodurch ich dir meine Treue erhalte dis in den Tod!

Bei diesen Worten stürzt sich das treue Weib ins Meer, und nun ist auch die Verwünschung des fliegenden Hollanders zu Ende, er ist erlöst, und wir sehen, wie das gespenstische Schiff in den Abgrund des Meeres versinkt.

Die Moral des Stückes ist für die Frauen, dass sie sich in Acht nehmen müssen, keinen fliesgenden Holländer zu heirathen; und wir Männer erschen aus diesem Stücke, wie wir durch die Weisber im günstigsten Falle zu Grunde gehn.

# Kapitel VIII.

Aber nicht blog in Amsterdam haben die Götter sich gütigst bemüht, mein Vorurtheil gegen Blonbinen zu zerstören. Auch im übrigen Holland hatte ich das Glück, meine früheren Irrthumer zu berich= tigen. Ich will bei Leibe die Hollanderinnen nicht auf Kosten der Damen anderer Länder hervorstreichen. Bewahre mich ber Himmel vor solchem Unrecht, welches von meiner Seite zugleich ber größte Undank mare. Bedes Land hat seine beson= dere Rüche und seine besondere Weiblichkeiten, und hier ist Alles Geschmacksache. Der Eine liebt gebratene Sühner, der Andere gebratene Enten; was mich betrifft, ich liebe gebratene Hühner und gebratene Enten und noch außerdem gebratene Ganse. Von hohem idealischen Standpunkte betrachtet, haben die Weiber überall eine gewisse Ahnlichkeit

mit der Küche des Landes. Sind die brittischen Schönen nicht eben so gesund, nahrhaft, solide, konsistent, kunstlos und doch so vortrefflich wie Altenglands einfach gute Rost: Rostbeef, Hammel= braten, Budbing in flammendem Rognac, Gemuse in Wasser gekocht, nebst zwei Saucen, wovon die cine aus zerlassener Butter besteht? Da lächelt kein Frikassée, da täuscht kein flatterndes Vol-au-vent, da seufzt kein geistreiches Ragout, da tandeln nicht jene tausendartig gestopften, gesottenen, aufgehüpf= ten, gerösteten, durchzückerten, pikanten, deklama= torischen und sentimentalen Gerichte, die wir bei einem französischen Restaurant finden, und die mit den schönen Französinnen selbst die größte Uhn= lichkeit bieten! Merken wir doch nicht felten, daß bei Diesen ebenfalls ber eigentliche Stoff nur als Nebensache betrachtet wird, daß der Braten selber manchmal weniger werth ist als die' Sauce, daß bier Geschmad, Grazie und Eleganz die Hauptsache find. Italiens gelbfette, leidenschaftgewürzte, humo= ristisch garnierte, aber doch schmachtend ibealische Rüche trägt ganz ben Charakter ber italianischen Schönen. D, wie sehne ich mich-manchmal nach sombardischen Stuffados und Zampeltis. nach den Fegatellis, Tagliarinis und Broccolis des holdseligen Toskana! Alles schwimmt in Di,

träge und zärtlich, und trillert Rossini's süße Melodien, und weint vor Zwiebelduft und Sehnsucht! Den Makaroni musst du aber mit den Fingern essen, und dann heißt er: Beatrice!

Nur gar zu oft denke ich an Italien, und am öftesten des Nachts. Borgestern träumte mir, ich befände mich in Italien und sei ein bunter Harslefin, und läge recht faulenzerisch unter einer Trancrweide. Die herabhängenden Zweige dieser Trancrweide waren aber lauter Makaroni, die mir lang und lieblich bis ins Maul hineinfielen; zwisschen diesem Laubwerk von Makaroni flossen statt Sonnenstrahlen lauter gelbe Butterströme, und endslich siel von oben herab ein weißer Regen von gesriebenem Parmesankäse.

Ach! von geträumtem Makaroni wird man nicht satt — Beatrice!

Von der deutschen Küche kein Wort. Sie hat alle möglichen Tugenden und nur einen einszigen Fehler; ich sage aber nicht, welchen. Da giebt's gefühlvolles, jedoch unentschlossenes Backswerk, verliebte Eierspeisen, tüchtige Dampfnudeln, Gemüthssuppe mit Gerste, Pfannkuchen mit Apfeln und Speck, tugendhafte Hausklöße, Sauerkohl — wohl Dem, der es verdauen kann!

Was die holländische Küche betrifft, so untersscheidet sie sich von letzterer erstens durch die Reinslichteit, zweitens durch die eigentliche Leckerkeit. Besonders ist die Zubereitung der Fische undesschreibbar liebenswürdig. Rührend inniger und doch zugleich tiefsinnlicher Selleriedust. Selbstbeswusste Naivetät und Knoblauch. Tadelhaft jedoch ist es, daß sie Unterhosen von Flanell tragen; nicht die Fische, sondern die schönen Töchter des meerumspülten Hollands.

Aber zu Leyden, als ich ankam, fand ich das Essen fürchterlich schlecht. Die Republik Hamburg hatte mich verwöhnt; ich muß die dortige Küche nachträglich noch einmal loben, und bei dieser Gelegenheit preise ich noch einmal Hamburg's schöne Mädchen und Frauen. D ihr Götter! in den ersten vier Wochen, wie sehnte ich mich zurück nach den Rauchsleischlichkeiten und nach den Mockturteltauben Hammonia's! Ich schmachtete an Herz und Magen. Hätte sich nicht endlich die Frau Wirthin zur rothen Kuh in mich verliebt, ich wäre vor Sehnsucht gestorben.

Beil dir, Wirthin zur rothen Ruh!

Es war eine untersetzte Frau mit einem sehr großen runden Bauche und einem sehr kleinen runden Kopfe. Rothe Wängelein, blaue Äugelein; Rosen und Beilchen. Stundenlang sagen wir beifammen im Garten, und tranten Thee aus echt. dinesischen Porzellantassen. Es war ein schöner Garten, vieredige und breiedige Beete, symmetrisch bestreut mit Goldsand, Zinnober und kleinen blan= fen Muscheln. Die Stämme ber Baume bübsch roth und blau angestrichen. Rupferne Räfige voll Kanarienvögel. Die kostbarften Zwiebelgemächse in buntbemalten, glasierten Töpfen. Der Tarus allerliebst fünstlich geschnitten, mancherlei Obelisfen, Pyramiden, Basen, anch Thiergestalten bil-Da stand ein aus Taxus geschnittener dend. grüner Dos, welcher mich fast eifersüchtig ansah, wenn ich sie umarmte, die holbe Wirthin zur rothen Ruh.

Beil dir, Wirthin zur rothen Ruh!

Wenn Myfrow ben Obertheil des Kopfes mit den friesischen Goldplatten umschildet, den Bauch mit ihrem buntgeblümten Damastrock eingepauzert, und die Arme mit der weißen Fülle ihrer Brabanster Spiken gar kostbar belastet hatte, dann sah sie aus wie eine fabelhafte hinesische Puppe, wie etwa die Göttin des Porzellans. Wenn ich alss dann in Begeisterung gerieth und sie auf beide Backen laut küsste, so blieb sie ganz porzellanig steif stehen und senfzte ganz porzellanig

Alle Tulpen des Gartens schienen dann mitgerührt und mitbewegt zu sein und schienen mitzuseufzen: Mynheer!

Diefes belikate Berhältnis ichaffte mir manchen belikaten Biffen. Denn jede folche Liebesscene influencierte auf den Inhalt der Estörbe, welche mir die vortreffliche Wirthin alle Tage ins Haus schickte. Meine Tischgenossen, sechs andere Studenten, die auf meiner Stube mit mir agen, konnten an der Zubereitung des Kalbsbratens oder . des Ochsenfilets jedesmal schmecken, wie sehr sie mich liebte, die Frau Wirthin zur rothen Rub. Wenn bas Essen einmal schlecht war, musste ich viele demüthige Spötteleien ertragen, und es bieß dann: Seht, wie der Schnabelewopski miserabel aussieht, wie gelb und runzlicht sein Gesicht, wie tagenjämmerlich seine Augen, als wollte er fie sich aus dem Ropfe herauskogen, es ist kein Wunder, daß unsere Wirthin seiner überdrüssig wird und uns jett schlechtes Effen schickt. Ober man fagte auch: Um Gotteswillen, der Schnabelewopski wird täglich schwächer und matter, und verliert am Ende gang die Gunft unserer Wirthin, und wir friegen dann immer schlechtes Essen wie heut — wir mussen ihn tüchtig füttern, damit er wieder ein feuriges Außere gewinnt. Und dann stopften sie mir just

die allerschlechtesten Stude ins Maul, und nöthigten mich, übergebührlich viel Sellerie zu effen. Gab es aber magere Küche mehrere Tage hinter einander, dann murde ich mit den ernsthaftesten Bitten bestürmt, für besseres Essen zu forgen, bas Berg unserer Wirthin aufs Neue zu entflammen, meine Zärtlichkeit für sie zu erhöhen, kurz, mich fürs allgemeine Wohl aufzuopfern. In langen Reben wurde mir dann vorgestellt, wie ebel, wie herrlich es sei, wenn Jemand für das Beil seiner Mitbürger sich heroisch resigniert, gleich dem Re= gulus, welcher sich in eine alte vernagelte Tonne steden ließ, ober auch gleich bem Theseus, welcher sich in die Höhle des Minotaurs freiwillig be= geben hat — und dann wurde der Livius citiert und ber Plutarch u. s. w. Auch sollte ich bilblich zur Nacheiferung gereizt werben, indem man jene Großthaten auf die Wand zeichnete, und zwar mit grotesken Anspielungen; denn der Minotaur sah aus wie die rothe Ruh auf dem wohlbekannten Wirthshausschilde, und die karthaginienfische vernagelte Tonne sah aus wie meine Wirthin selbst. Überhaupt hatten jene undankbaren Menschen die äußere Gestalt der vortrefflichen Frau zur bestäns digen Zielscheibe ihres Witzes gewählt. Sie pflegten gewöhnlich ihre Figur aus Apfeln zusammen zu

setzen oder aus Brotfrumen zu kneten. Sie nahmen dann ein kleines Upfelden, welches der Ropf sein sollte, setzten dieses auf einen ganz großen Apfel, welcher den Bauch vorstellte, und dieser stand wieder auf zwei Zahnstochern, welche sich für Beine ausgaben. Sie formten auch wohl aus Brotkrumen das Bild unserer Wirthin und kneteten dann ein ganz winziges Buppchen, welches mich selber vorstellen sollte, und dieses setzen sie dann auf die große Figur, und rissen dabei die ichlechtesten Bergleiche. 3. B. der Gine bemerkte, die kleine Figur sei Hannibal, welcher über die Alpen steigt. Ein Anderer meinte hingegen, es sei Marius, welcher auf den Ruinen von Karthago sitt. Dem sei nun, wie ihm wolle, ware ich nicht manchmal über die Alpen gestiegen, oder hätte ich mich nicht manchmal auf die Ruinen von Karthago gesetzt, so würden meine Tischgenossen beständig schlechtes Effen bekommen haben.

# Kapitel IX.

Wenn ber Braten ganz schlecht mar, disputierten wir über die Existenz Gottes. Der liebe. Gott hatte aber immer die Majorität. Nur Drei von der Tischgenossenschaft waren atheistisch gesinnt; aber auch Diese ließen sich überreben, wenn wir wenigstens guten Kase zum Dessert bekamen. eifrigste Deist war ber kleine Simson, und wenn er mit dem langen Ban Pitter über die Existenz Gottes disputierte, murde er zuweilen höchst ärger= lich, lief im Zimmer auf und ab und schrie beständig: Das ist, bei Gott! nicht erlaubt. lange Ban Pitter, ein magerer Friese, bessen Seele jo ruhig wie das Wasser in einem hollandischen Ranal, und dessen Worte sich ruhig hinzogen wie eine Trekschuite, holte seine Argumente aus ber deutschen Philosophie, womit man sich damals in

Lenden ftark beschäftigte. Er spöttelte über die engen Röpfe, die dem lieben Gott eine Privateri= stenz zuschreiben, er beschuldigte sie sogar der Blasphemie, indem fie Gott mit Weisheit, Gercchtigkeit, Liebe und ähnlichen menschlichen Eigenschaften ver= fähen, die sich gar nicht für ihn schickten; denn diese Eigenschaften seien gewissermaßen die Nega= tion von menschlichen Gebrechen, da wir sie nur als Gegensatz zu menschlicher Dummheit, Ungerechtigkeit und Hass aufgefasst haben. Wenn aber Ban Bitter jeine eigenen pantheistischen Unsichten entwickelte, so trat ber bicke Fichteaner, ein gewisser Dricksen aus Utrecht, gegen ihn auf, und wusste feinen vagen, in der Natur verbreiteten, also immer im Raume existierenden Gott gehörig durchzuhecheln, ja er behauptete, es sei Blasphemie, wenn man auch nur von einer Eristenz Gottes spricht, indem "Existieren" ein Begriff sei, der einen gewissen Raum, kurz etwas Substantielles voraussetze. Ja, es sei Blasphemie, von Gott zu sagen: "Er ist;" das reinste Sein könne nicht ohne sinnliche Beschränkung gebacht werden; wenn man Gott benken wolle, muffe man von aller Substanz abstrabieren, man musse ihn nicht benken als eine Form ber Ausbehnung, sondern als eine Ordnung der Begebenheiten; Gott sei kein Sein, sondern ein reines Handeln, er sei nur Princip einer übersinnlichen Weltordnung.

Bei diesen Worten aber murde der fleine Simson immer ganz wüthend, und lief noch toller im Zimmer herum, und schrie noch lauter: D Gott! Gott! Das ist, bei Gott! nicht ersaubt, o Gott! Ich glaube, er hatte den bicken Fichteaner geprüs gelt zur Ehre Gottes, wenn er nicht gar zu dunne Armchen hatte. Manchmal stürmte er auch wirklich auf ihn los; dann aber nahm der Dicke die beiden Armchen des kleinen Simson, hielt ibn ruhig fest, sette ibm sein Shitem gang ruhig auseinander, ohne die Pfeife aus dem Munde zu nehmen, und blies ihm dann seine dunnen Argumente mitsammt bem bicften Tabakebampf ine Gesicht, jo dass der Kleine fast erstickte vor Rauch und Arger, und immer leiser und hilfeflebend wimmerte: D Gott! D Gott! Aber Der half ihm nie, obgleich er Dessen eigene Sache verfocht.

Trop dieser göttlichen Indisferenz, trop diesem fast menschlichen Undank Gottes, blieb der kleine Simson doch der beständige Champion des Deismus, und ich glaube, aus angeborener Reigung. Denn seine Bäter gehörten zu dem auserwählten Volke Gottes, einem Volke, das Gott einst mit seiner besonderen Liebe protegiert, und das daher

bis auf diese Stunde eine gewisse Anhänglickleit für den lieben Gott bewahrt hat. Die Juden sind immer die gehorsamsten Deisten, namentlich Diesienigen, welche, wie der kleine Simson, in der freien Stadt Franksurt geboren sind. Diese können bei politischen Fragen so republikanisch als möglich denken, ja sich sogar sanskülottisch im Kothe wälzen; kommen aber religiöse Begriffe ins Spiel, dann bleiben sie unterthänige Kammerknechte ihres Zeshovah, des alten Fetischs, der doch von ihrer ganzen Sippschaft Nichts mehr wissen will und sich zu einem gottsreinen Geist umtausen lassen.

33

13

1

1

Ė

K

Ich glaube, dieser gott=reine Geist, dieser Parvenü des Himmels, der jett so moralisch, so kosmopolitisch und universell gebildet ist, hegt ein geheimes Misswollen gegen die armen Zuden, die ihn noch in seiner ersten rohen Gestalt gekannt haben, und ihn täglich in ihren Spnagogen an seine ehemaligen obsturen Nationalverhältnisse ersinnern. Vielleicht will es der alte Herr gar nicht mehr wissen, dass er palästinischen Ursprungs und einst der Gott Abraham's, Isaak's und Sakob's gewesen und damals Jehovah geheißen hat.

# Kapitel X.

Mit dem kleinen Simson hatte ich zu Leyden fehr vielen Umgang, und er wird in diesen Denkblättern noch oft erwähnt werden. Außer ihm fah ich am öftesten einen Anderen meiner Tischgenoffen, ben jungen Ban Moeulen; ich konnte ganze Stunden lang sein schönes Gesicht betrachten und dabei an seine Schwester beuten, die ich nic geseben, und wovon ich nur wusste, das sie die schönste Frau im Waterland sei. Van Moeulen war ebenfalls ein schönes Menschenbild, ein Apollo, aber kein Apollo von Marmor, sondern viel eher von Rase. Er war der vollendetste Hollander, den ich Ein sonderbares Gemisch von Muth je geseben. und Phlegma. Als er einst im Kaffehause einen Irländer so sehr erzürnt, daß Dieser eine Pistole auf ibn losbruckte und, statt ibn zu treffen, ibm

nur die irdene Pfeise vom Munde wegschose, da blieb Ban Moeulen's Sesicht so bewegungslos wie Käse, und im gleichgültig ruhigsten Tonc rief er: Jan, e nüe Piep! Fatal war mir an ihm sein Lächeln; denn alsdann zeigte er eine Reihe ganz kleiner weißer Zähnchen, die eher wie Fischgräte aussahen. Auch mißsiel mir, dass er große golzdene Ohrringe trug. Er hatte die sonderbare Gezwohnheit, alle Tage in seiner Wohnung die Aufsstellung der Möbeln zu verändern, und wenn man zu ihm kam, fand man ihn entweder beschäftigt, die Kommode an die Stelle des Bettes, oder den Schreibtisch an die Stelle des Sosas zu setzen.

Der kleine Simson bildete in dieser Bezieshung den ängstlichsten Gegensatz. Er konnte nicht leiden, dass man in seinem Zimmer das Mindeste verrückte; er wurde sichtbar unruhig, wenn man dort auch nur das Mindeste, sei es auch nur eine Lichtschere, zur Hand nahm. Alles musste liegen bleiben, wie es lag. Denn seine Möbel und sonstigen Effekten dienten ihm als Hilsemittel, nach den Vorschriften der Mnemonik allerlei historische Daten oder philosophische Sätze in seinem Gedächtznisse zu strieren. Als einst die Hausmagd in seiner Abwesenheit einen alten Kasten aus seinem Zimmer sortgeschafft und seine Hemde und Strümpse aus

der Kommode genommen, um sie waschen zu lassen, ba war er untröstlich, als er nach Hause kam, und er behauptete, er wisse jetzt gar Nichts mehr von der assprischen Geschichte, und alle seine Beweise für die Unsterblichkeit der Seele, die er so mühsam in den verschiedenen Schubladen ganz systematisch geordnet, seien jetzt in die Wäsche gegeben.

Bu ben Originalen, die ich in Leyden kennen gelernt, gehört auch Mynheer Ban der Pissen, ein Better Ban Moeulen's, der mich bei ihm einge-Er war Professor der Theologie an der Universität, und ich hörte bei ihm das hohe Lied Salomonis und die Offenbarung Johannis. war ein schöner, blübender Mann, etwa fünfunddreißig Sahr' alt, und auf dem Ratheder fehr ernft und gesetzt. Als ich ihn aber einst besuchen wollte, und in seinem Wohnzimmer Niemanden fand, sah ich durch die halbgeöffnete Thür eines Seitenkabinetts ein gar merkwürdiges Schauspiel. Dieses Kabinett war halb dinesisch, halb pompadourisch verziert: an den Wänden goldig schillernde Da= masttapeten; auf dem Boden der kostbarfte persische Teppich; überall wunderliche Porzellanpagoden, Spielsachen von Perlmutter, Blumen, Straußfedern und Ebelsteine; die Sessel von rothem Sammet Goldtroddeln, und darunter ein besonders mit

!ik

11

į.

۴

erhöhter Sessel, der wie ein Thron aussah, und worauf ein kleines Mädchen faß, das etwa brei Sahr' alt fein mochte, und in blauem filbergefticten Atlas, jedoch sehr altfränkisch, gekleidet war, und in der einen Hand, gleich einem Scepter, einen bunten Pfauenwedel und in der andern einen welken Lorberkranz emporhielt. Vor ihr aber auf dem Boden wälzten sich Mynheer Ban der Pissen, sein kleiner Mohr, sein Pudel und sein Affe. Diese Vier zauften sich und bissen sich, unter einander, während das Kind und ber grüne Papagei, welcher auf der Stange saß, beständig Bravo! riefen. Endlich erhob sich Mynheer vom Boben, kniete vor dem Kinde nieder, rühmte in einer ernsthaften lateinischen Rede den Muth, womit er seine Feinde bekampft und besiegt, ließ sich von der Rleinen ben welken Lorberkranz auf das Haupt setzen, — und Bravo! Bravo! rief das Kind und der Papagei und ich, welcher jett ins Zimmer trat.

Mynheer schien etwas bestürzt, daß ich ihn in seinen Wunderlichkeiten überrascht. Diese, wie man mir später sagte, trieb er alle Tage; alle Tage besiegte er den Mohr, den Pudel und den Affen; alle Tage ließ er sich besorberen von dem kleinen Mädschen, welches nicht sein eignes Kind, sondern ein Findling aus dem Waisenhause von Amsterdam war.

# Kapitel XI.

Das Haus, worin ich zu Leyden logierte, bewohnte einst Jan Steen, der große Jan Steen,
den ich für eben so groß halte wie Naphael. Auch
als religiöser Maser war Jan eben so groß, und
Das wird man einst ganz klar einsehen, wenn die
Religion des Schmerzes erloschen ist, und die Religion der Freude den trüben Flor von den Rosenbüschen dieser Erde fortreißt, und die Nachtigallen
endlich ihre lang' verheimlichten Entzückungen hervorjauchzen dürfen.

Aber keine Nachtigall wird je so heiter und jubelnd singen, wie Jan Steen gemalt hat. Keiner hat so tief wie er begriffen, daß auf dieser Erde ewig Kirmes sein sollte; er begriff, daß unser Lesben nur ein farbiger Kuß Gottes sei, und er

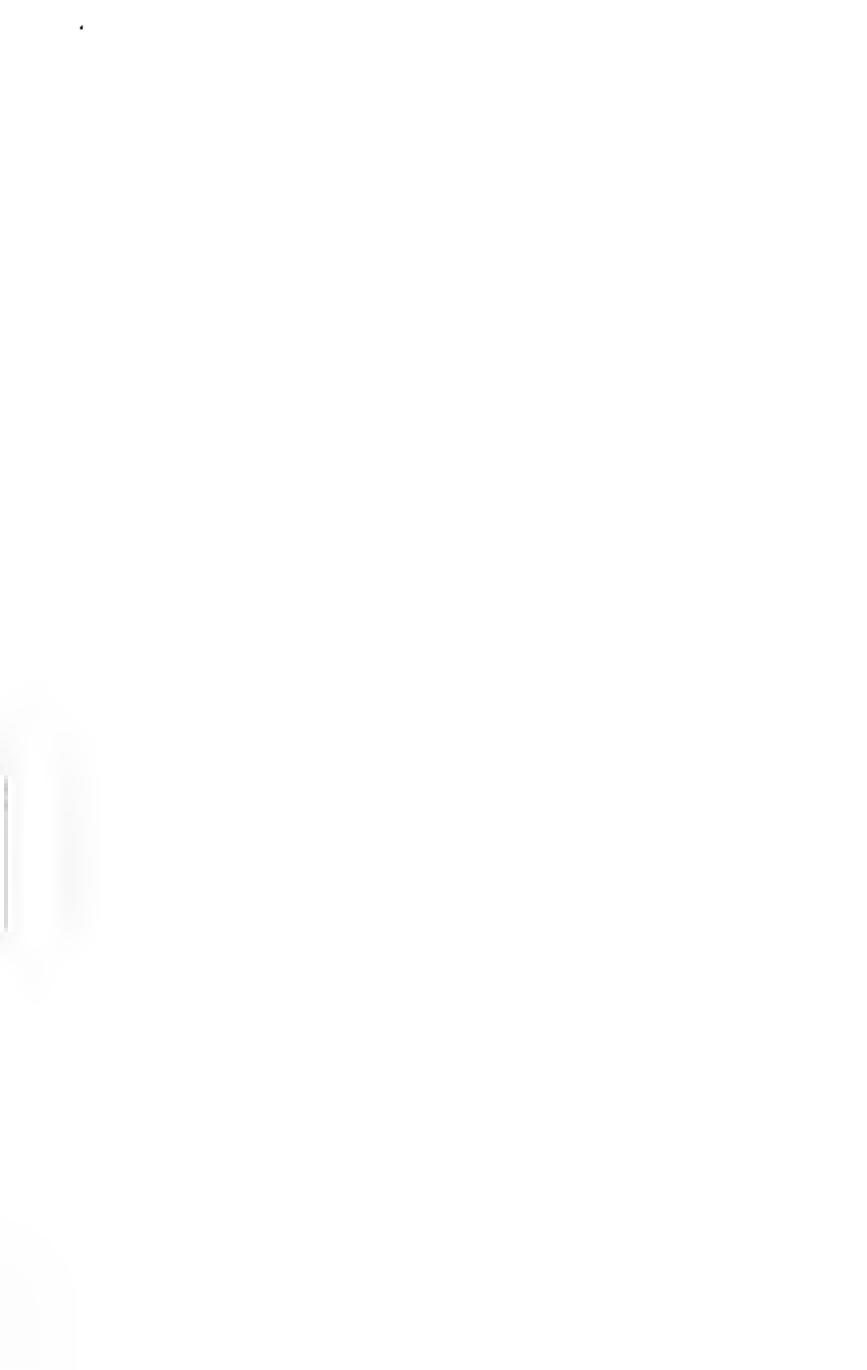

Nachdem ich in Holland so viele Bilder von Ban Steen gesehen, ist mir, als kennte ich bas ganze Leben des Mannes. Ja, ich tenne seine sammt= liche Sippschaft, seine Frau, seine Rinder, seine Mutter, alle seine Bettern, seine Hausfeinde und sonstige Angehörigen, ja, ich kenne sie von Angeficht zu Angesicht. Grugen uns doch diese Gesichter aus allen seinen Gemalben hervor, und eine Sammlung derselben wäre eine Biographie des Malers. Er hat oft mit einem einzigen Pinselstrich die tiefsten Geheimnisse seiner Secle darin eingezeichnet. So glaube ich, seine Frau hat ihm allzu oft Vorwürfe gemacht über sein vieles Trinken. Denn auf dem Gemälde, welches das Bohnenfest vorstellt, und wo Jan mit seiner ganzen Familie zu Tische sitzt, da sehen wir seine Frau mit einem gar gro-Beinkrug in der Hand, und ihre Augen leuch= ten wie die einer Bacchantin. Ich bin aber über= zeugt, die gute Frau hat nie zuviel Wein genossen, und der Schalk hat uns weiß machen wollen, nicht er, sondern seine Frau liebe den Trunk. Desshalb lacht er besto vergnügter aus dem Bilde hervor. Er ist glücklich: er sitt in der Mitte der Seinigen; sein Söhnchen ist Bohnenkönig und steht mit der Arone von Flittergold auf einem Stuhle; seine alte Mutter, in ihren Gesichtsfalten das seligste

Schmunzeln, trägt bas jüngste Entelchen auf bem Arm; bie Musitanten spielen ihre narrisch lustige sten Popsamelodieen; und die sparsam bedächtige, ökonomisch schmollende Pausfrau ist bei der ganzen Wohnung zu Leyden. Ohne biesen gemüthlichen Reiz hatte ich darin keine acht Tage ausgehalten. Das Außere des Hauses war elend und kläglich und mürrisch, ganz unholländisch. Das dunkle morsche Haus stand bicht am Wasser, und wenn man an der anderen Seite des Ranals vorbeiging, glaubte man eine alte Hexe zu sehen, die sich in einem glänzenden Zauberspiegel betrachtete. dem Dache standen immer ein paar Störche, wie auf allen hollandischen Dächern. Neben mir logierte die Ruh, deren Milch ich des Morgens trank, und unter meinem Fenfter war ein Hühnersteig. Meine gefiederten Nachbarinnen lieferten gute Gier; aber da ich immer, ehe sie deren zur Welt brachten, ein langes Gadern, gleichsam die langweilige Borrede zu den Giern, anhören musste, so murde mir der Genuss derselben ziemlich verleidet. Zu den Unannehmlichkeiten meiner Wohnung gehörten aber zwei der fatalsten Missstände: erstens das Biolinspielen, womit man meine Ohren während des Tages belästigte, und bann bie Störungen bes Nachts, wenn meine Wirthin ihren armen Mann mit ihrer sonderbaren Eifersucht verfolgte.

Wer das Verhältnis meines Hauswirths zu meiner Frau Wirthin kennen lernen wollte, brauchte nur Beide zu hören, wenn sie mit einander Musik

Auglein erzählte er seiner Frau des Morgens beim Raffe, wie er wieder hochbegnadigt worden, wie die beiligsten Bersonen ibn ihres Gespräches gewürdigt, wie er sogar nit der allerhöchst heiligen Majestät Sehovah's verkehrt, und wie alle Frauen des alten Tcstamentes ihn mit der freundlichsten und zärtlichsten Aufmerksamkeit behandelt. Letterer Umstand mar meiner Hauswirthin gar nicht lieb, und nicht selten bezeugte sie die eifersüchtigste Misslaune über ihres Mannes nächtlichen Umgang mit den Weibern des alten Testamentes. Wäre es noch, sagte sie, die keusche Mutter Maria, oder die alte Marthe, oder auch meinethalb die Magdalene, die sich ja gebeffert hat — aber ein nächtliches Berhältnis mit den Sauftöchtern des alten Loth, mit der sauberen Madam Sudith, mit der verlaufenen Königin von Saba und dergleichen zweideutigen Weibsbildern darf nicht geduldet werden. Nichts glich aber ihrer Wuth, als eines Morgens ihr Mann im Übergeschwätze seiner Seligkeit eine begeisterte Schilderung der schönen Esther entwarf, welche ihn gebeten, ihr bei ihrer Toilette behülflich zu sein, indem sie durch die Macht ihrer Reize den König Ahasveros für die gute Sache gewinnen wolltc. Vergebens betheuerte der arme Mann, das Herr Mardachai selber ihn bei seiner schönen Pflegetochter eingeführt, daß diese schon halb bekleidet war, daß er ihr nur die langen schwarzen Haare ausgekämmt — vergebens! die erboste Frau schlug den armen Mann mit seinen eignen Bruchbändern, goß ihm den heißen Kaffe ins Gesicht, und sie hätte ihn gewiß umgebracht, wenn er nicht aufs heiligste versprach, allen Umgang mit den alttestamentalischen Weibern aufzugeben, und künftig nur mit Erzvätern und männlichen Propheten zu verskehren.

Die Folge dieser Mischandlung war, dass Mynheer von nun an sein nächtliches Glück gar ängstlich verschwieg; er wurde jetzt erst ganz ein heiliger Roué; wie er mir gestand, hatte er den Muth, sogar der nackten Susannah die unsittlichsten Anträge zu machen; ja, er war am Ende frech genug, sich in den Harem des Königs Salomon hineinzuträumen und mit dessen tausend Weibern Thee zu trinken.

# Kapitel XII.

Unglückselige Eifersucht! durch diese ward einer meiner schönsten Träume und mittelbar vielleicht das Leben des kleinen Simson unterbrochen!

Was ist Traum? Was ist Tod? Ist dieser nur eine Unterbrechung des Lebens, oder gänzliches Aushören desselben? Ja, für Leute, die nur Bergangenheit und Zukunft kennen und nicht in jedem Momente der Gegenwart eine Ewigkeit leben können, ja, für Solche muß der Tod schrecklich sein! Wenn ihnen die beiden Krücken, Raum und Zeit, entfallen, dann sinken sie ins ewige Nichts.

Und der Traum? Warum fürchten wir uns vor dem Schlafengehen nicht weit mehr als vor dem Begrabenwerden? Ist es nicht furchtbar, dass der Leib eine ganze Nacht leichentodt sein kann, während der Geist in uns das bewegteste Leben

Heimlichen Ängsten und grauenhaften Süßigkeiten unserer Zeit. Wenn ich des Abends mich auskleide und zu Bette lege, und die Beine lang ausstrecke, und mich bedecke mit dem weißen Laken, dann schaudre ich manchmal unwillfürlich, und mir kommt in den Sinn, ich sei eine Leiche, und ich begrübe mich selbst. Dann schließe ich hastig die Augen, um diesem schauerlichen Gedanken zu entrinnen, um mich zu retten in das Land der Träume.

Es war ein süßer, lieber, sonniger Traum. Der Himmelblau und wolkenlos, bas Meer meergrun und still. Unabsehbar weite Wassersläche, und darauf schwamm ein buntgewimpeltes Schiff, und auf dem Verdeck saß ich kosend zu den Füßen Sadviga's. Schwärmerische Liebeslieder, die ich selber auf rosige Papierstreifen geschrieben, las ich ihr vor, heiter seufzend, und sie horchte mit un= gläubig geneigtem Ohr und sehnsüchtigem Lächeln, und riss mir zuweilen hastig die Blätter aus ber Hand und warf sie ins Meer. Aber die schönen Nixen, mit ihren schneeweißen Busen und Armen, tauchten jedesmal aus dem Wasser empor und erhaschten die flatternden Lieder der Liebe. Als id mich über Bord beugte, konnte ich ganz klar bis in die Tiefe des Meeres hinabschauen, und da

fagen, wie in einem gesellschaftlichen Rreise, die schönen Nixen, und in ihrer Mitte stand ein junger Nix, der mit gefühlvoll belebtem Angesicht meine Liebeslieder deklamierte. Ein stürmischer Beifall er= scholl bei jeder Strophe; die grünlocichten Schönen applaudierten so leibenschaftlich, daß Brust und Nacken errötheten, und sie lobten mit einer freudigen, aber doch zugleich mitleidigen Begeisterung: "Welche sonderbare Wesen sind diese Menschen! Wie sonderbar ist ihr Leben! wie tragisch ihr ganzes Schickfal! Sie lieben sich und dürfen es mei= ftens nicht fagen, und dürfen sie es einmal sagen, fo können sie doch einander selten verstebn! dabei leben sie nicht ewig wie wir, sie sind sterblich, nur eine turze Spanne Zeit ist ihnen vergönnt das Glück zu suchen, sie mussen ce schnell erhaschen, hastig ans Herz drücken, ebe es entflieht — desshalb sind ihre Liebeslieder auch so zart, so innig, so suß ängstlich, so verzweiflungsvoll lustig, ein so seltsames Gemisch von Freude und Schmerz. Der Gedanke des Todes wirft seinen melancholischen Schatten über ihre glücklichsten Stunden und tröstet fie lieblich im Unglück. Sie können weinen. Welche Pocsie in so einer Menschenthräne!"

Hörst du, sagte ich zu Jadviga, wie Die da unten über uns urtheisen? — Wir wollen uns umarmen, damit sie uns nicht mehr bemitleiden, damit sie sogar neidisch werden! Sie aber, die Gesliebte, sah mich an mit unendlicher Liebe, und ohne ein Wort zu reden. Ich hatte sie stumm geküsst. Sie erblich, und ein kalter Schauer überslog die holde Gestalt. Sie lag endlich starr wie weißer Marmor in meinen Armen, und ich hätte sie für todt gehalten, wenn sich nicht zwei große Thränensströme unaushaltsam aus ihren Augen ergossen — und diese Thränen überslutheten mich, während ich das holde Bild immer gewaltiger mit meinen Arsmen umschlang —

Da hörte ich plötlich die keifende Stimme meiner Hauswirthin, und erwachte aus meinem Traum. Sie stand vor meinem Bette, mit der Blendlaterne in der Hand, und bat mich, schnell aufzustehn und sie zu begleiten. Nic hatte ich sie so häßlich gesehn. Sie war im Hemde, und ihre verwitterten Brüste vergoldete der Mondschein, der eben durchs Fenster siel; sie sahen aus wie zwei getrocknete Citronen. Ohne zu wissen, was sie bez gehrte, fast noch schlummertrunken, folgte ich ihr nach dem Schlasgemache ihres Gatten, und da lag der arme Mann, die Nachtmütze über die Augen gezogen, und schien heftig zu träumen. Manchmal zuckte sichtbar sein Leib unter der Bettbecke, seine

Lippen lächelten vor überschwänglichster Wonne, spitzten sich manchmal krampshaft wie zu einem Ausse, und er röchelte und stammelte: Basthi! Kö-nigin Vasthi! Majestät! Fürchte keinen Ahasveros! Seliebte Basthi!

Mit zornglühenden Augen beugte sich nun das Weib über den schlafenden Gatten, legte ihr Ohr an sein Haupt, als ob sie seine Gedanken erslauschen könnte, und flüsterte mir zu: Haben Sie sich nun überzeugt, Mynheer Schnabelewopski? Er hat jetzt eine Buhlschaft mit der Königin Basthi! Der schändliche Shebrecher! Ich habe dieses unzüchtige Verhältnis schon gestern Nacht entdeckt. Sogar eine Heidin hat er mir vorgezogen! Aber ich bin Weib und Christin, und Sie sollen sehen, wie ich mich räche.

Bei diesen Worten rist sie erst die Bettdecke von dem Leibe des armen Sünders — er lag im Schweiß — alsdann ergriff sie ein hirschledernes Bruchband, und schlug damit gottlästerlich los auf die dünnen Gliedmaßen des armen Sünders. Dieser, also unangenehm geweckt aus seinem biblischen Traum, schrie so laut, als ob die Hauptstadt Susa in Feuer und Holland in Wasser stünde, und brachte mit seinem Geschrei die Nachbarschaft in Aufruhr.

Den andern Tag hieß es in ganz Lenden, mein Hauswirth habe solch großes Geschrei erhoben, weil er mich des Nachts in der Gescllschaft seiner Gattin gesehen. Man hatte Lettere halbnackt am Fenster erblickt; und unsere Hausmagd, die mir gram war, und von der Wirthin zur rothen Auh über dies Ereignis befragt worden, erzählte, daß sie selber gesehen, wie Myfrow mir in meinem Schlafzimmer einen nächtlichen Besuch abgestattet.

Ich kann nicht ohne gewaltigen Kummer an dieses Ereignis denken. Welche fürchterliche Folgen!

#### Kapitel XIII.

Wäre die Wirthin zur rothen Kuh eine Italiänerin gewesen, so batte sie vielleicht mein Essen vergiftet; da sie aber eine Hollanderin war, so schickte sie mir sehr schlechtes Essen. Schon des andern Mittags erdulbeten wir die Folgen ihres weiblichen Unwillens. Das erste Gericht mar: keine Suppe. Das war schrecklich, besonders für einen wohlerzogenen Menschen wie ich, der von Jugend auf alle Tage Suppe gegessen, der sich bis jetzt gar keine Welt denken konnte, wo nicht des Morgens die Sonne aufgeht und des Mittags die Suppe aufgetragen wird. Das zweite Gericht bestand aus Rindfleisch, welches kalt und hart war wie Myron's Drittens fam ein Schellfisch, der aus dem Ruh. Halse roch wie ein Mensch. Biertens kam ein großes Buhn, das, weit entfernt unsern Sunger

stillen zu wollen, so mager und abgezehrt aussah als ob es selber Hunger hätte, so daß man fast vor Mitleid Nichts davon essen konnte.

Und nun, kleiner Simson, rief der dicke Dricks sen, glaubst du noch an Gott? Ist Das Gerechstigkeit? Die Frau Bandagistin besucht den Schnasbelewopski in der dunkeln Nacht, und wir müssen dafür schlecht essen am hellen, lichten Tag!

D Gott! Gott! seufzte der Kleine, gar verstrießlich wegen solcher atheistischer Ausbrüche und vielleicht auch wegen des schlechten Essens. Seine Verdrießlichkeit stieg, als auch ver lange Van Pitter seine Wixe gegen die Anthropomorphisten losließ und die Aghpter lobte, die einst Ochsen und Zwiesbeln verehrten; denn erstere, wenn sie gebraten, und letztere, wenn sie gestaten, und letztere, wenn sie gestaten, sich

Des kleinen Simson's Gemüth wurde aber durch solche Spöttereien immer bitterer gestimmt, und er schlose endlich folgendermaßen seine Aposlogie des Deismus: Was die Sonne für die Blumen ist, Das ist Gott für die Menschen. Wenn die Strahlen jenes himmlischen Gestirns die Blumen berühren, dann wachsen sie heiter empor und öffnen ihre Kelche und entfalten ihren buntesten Farbenschmuck. Des Nachts, wenn ihre Sonne entfernt ist, stehen sie traurig mit geschlossenen Kelchen, und

schlasen, oder träumen von den goldenen Strahlenstüssen ber Vergangenheit. Diejenigen Blumen, die immer im Schatten stehen, verlieren Farbe und Wüchs, verkrüppeln und erbleichen, und westen missmüthig, glücklos. Die Blumen aber, die ganz im Dunkeln wachsen, in alten Burgkellern, unter Klosterruinen, die werden hästlich und giftig, sie ringeln am Boden wie Schlangen, schon ihr Dust ist unheilbringend, boshaft betäubend, tödlich —

D, du brauchst deine biblische Parabel nicht weiter auszuspinnen, schrie der dicke Dricken, indem er sich ein großes Glas Schiedammer Genever in den Schlund goß; du, kleiner Simson, bist eine fromme Blume, die im Sonnenschein Gottes die heiligen Strahlen der Tugend und Liebe so trunken einsaugt, dass deine Seele wie ein Regenbogen blüht, während die unsrige, abgewendet von der Gottheit, farblos und häslich verwelkt, wo nicht gar pestisentialische Düste verbreitet —

Ich habe einmal zu Frankfurt, sagte der kleine Simson, eine Uhr geschen, die an keinen Uhr=macher glaubte; sie war von Tombak und ging sehr schlecht —

Ich will dir wenigstens zeigen, .daß so eine Uhr wenigstens gut schlagen kann, versetzte Dricksen,

indem er plötzlich ganz ruhig wurde und den Kleisnen nicht weiter molestierte.

Da Letterer trot seiner schwachen Armchen ganz vortrefflich stieß, so ward beschlossen, das sich die Beiden noch denselben Tag auf Parisiens schlagen sollten. Sie stacken auf einander los mit großer Erbitterung. Die schwarzen Augen des kleinen Simson glänzten feurig groß, und kontrastierten um so wunderbarer mit seinen Armchen, die aus den aufgeschürzten Hemdärmeln gar kläglich dünn hervortraten. Er wurde immer heftiger; er schlug sich ja für die Existenz Gottes, des alten Schovah, des Königs der Könige. Dieser aber gewährte seinem Champion nicht die mindeste Unterstützung, und im sechsten Gang bekam der Kleine einen Stich in die Lunge.

D Gott! seufzte er, und stürzte zu Boben-

stand. Endlich aber, wie aus geöffneten Schleusen, stürzten aus ihren Augen die Thränen. Sie überschwemmten ihr ganzes Antlit und tröpfelten bis in den Ranal ihres Busens. Diefer Anblick konnte jedoch meinen Zorn nicht erweichen, und mit ver= stärfter Bitterkeit sprach ich: D ihr Weiber, ich weiß, daß ihr weinen könnt; aber Thränen sind keine Suppe. Ihr seid erschaffen zu unserem Un= heil. Euer Blick ist Lug, und euer Hauch ist Trug. Wer hat zuerst vom Apfel der Sünde gegessen? Gansc haben das Rapitol gerettet, aber durch ein Weib ging Troja zu Grunde. O Troja, Troja, des Priamos beilige Befte, du bift gefallen durch die Schuld eines Weibes! Wer hat den Marcus Untonius ins Berderben gestürzt? Wer ließ den Marcus Tullius Cicero ermorden? Wer verlangte den Kopf Johannis des Täufers? Wer war Ursache von Abälard's Verstümmelung? Ein Weib! Geschichte ist voll Beispiele, wie wir durch euch zu All euer Thun ist Thorheit und Grunde gehn. all euer Denken ist Undank. Wir geben euch das Höchste, die beiligste Flamme des Herzens, unsere Liebe — was gebt ihr uns als Ersat? Fleisch, schlechtes Rindfleisch, noch schlechteres Buhnerfleisch - Ungeheuer, warum haft bu keine Suppe geschick!

Bergebens begann Myfrow jett eine Reihe von Entschuldigungen herzustammeln und mich bei allen Seligkeiten unserer genossenen Liebe zu besichwören, ihr diesmal zu verzeihen. Sie wollte mir von nun an noch besseres Essen schien als früher und noch immer nur sechs Gulden die Portion ansrechnen, obgleich der groote Dohlenwirth für sein ordinäres Essen sich acht Gulden bezahlen lässt. Sie ging so weit, mir für den folgenden Tag Austerpastete zu versprechen; ja, in dem weichen Ton ihrer Stimme dusteten sogar Trüffel. Aber ich blieb standhaft, ich war entschlossen, auf immer zu brechen, und verließ die Küche mit den tragischen Worsten: Abieu, für dieses Leben haben wir ausgekocht!

Im Fortgehn hörte ich Etwas zu Boden fallen. War es irgend ein Küchentopf oder Myfrow selber? Ich nahm mir nicht einmal die Mühr nachzusehen, und ging direkt nach der grooten Dohlen, um sechs Portion Essen für den nächsten Tag zu bestellen.

Nach diesem wichtigsten Geschäft eilte ich nach der Wohnung des kleinen Simson, den ich in einem sehr schlechten Zustande fand. Er lag in einem großen altfränkischen Bette, das keine Vorhänge hatte, und an dessen Schen vier große marmorierte Holzsäulen befindlich waren, die oben einen reich vergoldeten Betthimmel trugen. Das Antlitz des

Kleinen war leidend blaß, und in dem Blick, den er mir zuwarf, lag so viel Wehmuth, Güte und Elend, daß ich davon bis in die Tiefe meiner Seele gerührt wurde. Der Arzt hatte ihn eben verlassen und seine Wunde für bedenklich erklärt. Van Moeuslen, der allein dort geblieben, um die Nacht bei ihm zu wachen, saß vor seinem Bette und las ihm vor aus der Bibel.

Schnabelewopski, scufzte der Alcine, es ist gut, dass du kommst. Kannst zuhören und es wird dir wohlthun. Das ist ein liebes Buch. Meine Vorsähren haben es in der ganzen Welt mit sich hersumgetragen, und gar viel Kummer und Unglück und Schimpf und Hass dafür erduldet, oder sich gar dafür todtschlagen lassen. Iedes Blatt darin hat Thränen und Blut gekostet, es ist das deilige Erbe Iehovah's —

Rebe nicht zu Viel, rief Van Moeulen, es bekömmt dir schlecht.

Und gar, setzte ich hinzu, rede nicht von Behovah, dem undankbarsten der Götter, für dessen Existenz du dich heute geschlagen —

O Gott! seufzte der Kleine, und Thränen fielen aus seinen Augen — O Gott, du hilfst unseren Feinden!

Rede nicht so Viel, wiederholte Van Moculen. Und du, Schnabelewopski, flüsterte er mir zu, entschuldige, wenn ich dich langweile; der Kleine wollte durchaus, daß ich ihm die Geschichte seines Namenssetters, des Simson, vorlese — wir sind am vierzehnten Kapitel, hör zu:

"Simson ging hinab gen Thimnath, und sahe ein Weib zu Thimnath unter den Töchtern der Philister —"

Nein, rief der Kleine mit geschlossenen Augen, wir sind schon am sechzehnten Kapitel. Ist mir doch, als lebte ich das Alles mit, was du da vorslieft, als hörte ich die Schafe blöcken, die am Jordan weiden, als hätte ich selber den Füchsen die Schwänze angezündet und sie in die Felder der Philister gejagt, als hätte ich mit einem Eselskinnbacken tausend Philister erschlagen — O, die Phislister! sie hatten uns untersocht und verspottet, und ließen uns wie Schweine Zoll bezahlen, und haben mich zum Tanzsaal hinausgeschmissen auf dem Ross und zu Bockenheim mit Füßen getreten — hinaussgeschmissen, mit Füßen getreten, auf dem Ross! O Gott, Das ist nicht erlaubt!

Er liegt im Wundfieber und phantasiert, bemerkte leise Van Moeulen, und begann das sechzehnte Kapitel: "Simson ging hin gen Gaza, und sahe daselbst eine Hure, und lag bei ihr.

"Da ward den Gazitern gesagt: Simson ist herein gekommen. Und sie umgaben ihn, und ließen auf ihn lauern die ganze Nacht in der Stadt Thor, und waren die ganze Nacht stille, und sprachen: Harre; morgen, wenn es Licht wird, wollen wir ihn erwürgen.

"Simson aber lag bis zu Mitternacht. Da stund er auf zu Mitternacht, und ergriff beide Thüren an der Stadt Thor, sammt den beiden Pfosten, und hub sie aus mit den Riegeln, und legte sie auf seine Schultern, und trug sie hinauf auf die Höhe des Berges von Hebron.

"Darnach gewann er ein Weib lieb am Bach Soret, die hieß Delisa.

"Zu Der kamen der Philister Fürsten hinauf und sprachen zu ihr: Überrede ihn und besiehe, worinnen er so große Kraft hat, und womit wir ihn übermögen, daß wir ihn binden und zwingen; so wollen wir dir geben ein Seglicher tausend und hundert Silberlinge.

"Und Delila sprach zu Simson: Lieber, sage mir, worinnen deine große Kraft sci, und womit man dich binden möge, daß man dich zwinge. "Simson sprach zu ihr: Wenn man mich bünde mit sieben Seilen von frischem Bast, die noch nicht verdorret sind; so würde ich schwach, und wäre wie ein anderer Mensch.

"Da brachten der Philister Fürsten zu ihr hinauf sieben Seile von frischem Bast, die noch nicht verdorret waren; und sie band ihn damit.

"(Man hielt aber auf ihn bei ihr in der Kammer.) Und sie sprach zu ihm: Die Philister über dir, Simson! Er aber zerrist die Seile, wie eine flächserne Schnur zerreißet, wenn sie ans Feuer reucht; und ward nicht kund, wo seine Kraft wäre."

O dumme Philister! rief jetzt der Kleine, und sächelte vergnügt; wollten mich auch auf die Konstablerwacht setzen —

Van Moeulen aber las weiter:

"Da sprach Delila zu Simson: Siehe, du hast mich getäuschet und mir gelogen; nun, so sage mir doch, womit kann man dich binden?

"Er antwortete ihr: Wenn sie mich bünden mit neuen Stricken, damit nie keine Arbeit geschehen ist; so würde ich schwach und wie ein anderer Mensch.

"Da nahm Desila neue Stricke, und band ihn damit, und sprach: Philister über dir, Simson! (man hielt aber auf ihn in der Kammer), und er zerriß sie von seinen Armen, wie einen Faden."

D dumme Philister! rief der Kleine im Bette.

"Delila aber sprach zu ihm: Noch hast du mich getäuschet und mir gelogen. Lieber, sage mir doch, womit kann man dich binden? Er antwortete ihr: Wenn du sieben Locken meines Hauptes flöchtest mit einem Flechtbande, und heftetest sie mit einem Nagel ein.

"Und sie sprach zu ihm: Philister über dir, Simson! Er aber wachte auf von seinem Schlaf, und zog die geflochtenen Locken mit Nagel und Flechtband heraus."

Der Kleine lachte: Das war auf der Eschenheimer Gasse. Van Moeulen aber fuhr fort:

"Da sprach sie zu ihm: Wie kannst du sagen, du habest mich lieb, so dein Herz doch nicht mit mir ist? Dreimal hast du mich getäuschet, und mir nicht gesaget, worinnen deine große Kraft sei.

"Da sie ihn aber trieb mit ihren Worten alle Tage, und zerplagte ihn, ward seine Seele matt bis an den Tod,

"Und sagte ihr sein ganzes Herz, und sprach zu ihr: Es ist nie kein Schermesser auf mein Haupt kommen; denn ich bin ein Verlobter Gottes von Mutterleib an. Wenn du mich beschörest, so wiche meine Kraft von mir, daß ich schwach würde und wie alle andere Menschen."

Welch eine Dummheit! seufzte der Kleine. Van Moeulen fuhr fort:

"Da nun Delila sahe, daß er ihr alle sein Herz offenbaret hatte, sandte. sie hin, und ließ der Philister Fürsten rufen, und sagen: Kommet noch einmal herauf; denn er hat mir alle sein Herz offensbaret. Da kamen der Philister Fürsten zu ihr herauf, und brachten das Geld mit sich in ihrer Hand.

"Und sie ließ ihn entschlafen auf ihrem Schoß, und rief Einem, der ihm die sieben Locken seines Hauptes abschöre. Und sie fing an ihn zu zwingen. Da war seine Kraft von ihm gewichen.

"Und sie sprach zu ihm: Philister über dir, Simson! Da er nun von seinem Schlaf erwachte, gedachte er: Ich will ausgehen, wie ich mehrmals gethan habe, ich will mich ausreißen, und wusste nicht, dass der Herr von ihm gewichen war.

"Aber die Philister griffen ihn, und stachen ihm die Augen aus, und führten ihn hinab gen Gaza, und bunden ihn mit zwo ehernen Ketten, und er musste mahlen im Gefängnis."

O Gott! Gott! wimmerte und weinte beständig der Kranke. Sei still, sagte Van Moeulen, und las weiter: "Aber das Haar seines Hauptes sing wieder an zu wachsen, wo es beschoren war.

"Da aber der Philister Fürsten sich versamm= leten, ihrem Gott Dagon ein groß Opfer zu thun und sich zu freuen, sprachen sie: Unser Gott hat uns unsern Feind Simson in unsere Hände gegeben.

"Desselbigengleichen, als ihn das Bolk sahe, lobeten sie ihren Gott; denn sie sprachen: Unser Gott hat uns unsern Feind in unsere Hände gesgeben, der unser Land verderbete, und Unser Viele erschlug.

"Da nun ihr Herz guter Dinge war, sprachen sie: Lasset Simson holen, daß er vor uns spiele. Da holeten sie Simson aus dem Gefängnis, und er spielete vor ihnen, und sie stelleten ihn zwischen zwo Säulen.

"Simson aber sprach zu dem Anaben, der ihn bei der Hand leitete: Laß mich, daß ich die Säulen taste, auf welchen das Haus stehet, daß ich mich daran lehne.

"Das Haus aber war voll Manner und Weiber. Es waren auch der Philister Fürsten alle da,
und auf dem Dach bei dreitausend, Mann und
Weib, die da zusahen, wie Simson spielete.

"Simson aber rief den Herrn an, und sprach: Herr, Herr, gedenke mein, und stärke mich boch, Gott, diesmal, daß ich für meine beiden Augen mich einst räche an den Philistern!

"Und er fassete die zwo Mittelsäulen, auf welchen das Haus gesetzet war und darauf sich hielt, eine in seine rechte, und die andere in seine linke Hand,

"Und sprach: Meine Seele sterbe mit den Philistern! und neigete sich fräftiglich. Da siel das Haus auf die Fürsten, und auf alles Volk, das darinnen war, dass der Todten mehr waren, die in seinem Tode sturben, denn die bei seinem Leben Kurben."

Bei dieser Stelle öffnete der kleine Simson seine Augen geisterhaft weit, hob sich krampshaft in die Höhe, ergriff mit seinen dünnen Armchen die beiden Säulen, die zu Füßen seines Bettes, und rüttelte daran, während er zornig stammelte: Es sterbe meine Seele mit den Philistern! Aber die starken Bettsäulen blieben unbeweglich, ermattet und wehnüthig lächelnd siel der Kleine zurück auf seine Kissen, und aus seiner Wunde, deren Verband sich verschoben, quoll ein rother Blutstrom.

| 1 |   |  |  |   |   |                  |
|---|---|--|--|---|---|------------------|
|   |   |  |  |   |   |                  |
|   |   |  |  |   |   |                  |
|   |   |  |  |   |   |                  |
|   | , |  |  |   | • |                  |
|   |   |  |  | , |   |                  |
|   |   |  |  |   |   |                  |
|   |   |  |  |   |   |                  |
|   |   |  |  |   |   |                  |
|   |   |  |  |   |   | I                |
|   |   |  |  |   | • |                  |
|   |   |  |  | • |   |                  |
|   |   |  |  |   |   | İ                |
|   |   |  |  |   |   |                  |
|   |   |  |  |   |   | !                |
|   |   |  |  |   |   | :<br>:<br>!<br>! |
|   |   |  |  |   |   | i                |
|   |   |  |  |   |   | ļ                |
|   |   |  |  |   |   |                  |
|   |   |  |  |   |   |                  |
|   |   |  |  |   |   |                  |
|   |   |  |  |   |   | 1                |
|   |   |  |  |   |   |                  |

## Florentinische Nächte.

(1836.)

|   | • |     | • |  |
|---|---|-----|---|--|
|   |   |     |   |  |
|   |   | •   |   |  |
| , |   |     |   |  |
|   |   | · • |   |  |
|   |   |     |   |  |
|   |   |     |   |  |
|   |   |     |   |  |
|   |   |     |   |  |

## Erste Nacht.

Im Borzimmer fand Maximilian ben Arzt, wie er eben seine schwarzen Handschuhe auzog. Ich bin sehr pressiert, rief ihm Dieser hastig entgegen. Signora Maria hat ben ganzen Tag nicht geschlassen, und nur in diesem Augenblick ist sie ein wenig eingeschlummert. Ich brauche Ihnen nicht zu empsehlen, sie durch kein Geräusch zu wecken; und wenn sie erwacht, darf sie bei Leibe nicht reden. Sie mußruhig liegen, darf sich nicht rühren, nicht im mindesten bewegen, darf nicht reden, und nur geistige Bewegung ist ihr heilsam. Bitte, erzählen Sie ihr wieder allerlei närrische Geschichten, so daß sie ruhig zuhören muß.

Seien Sie unbesorgt, Doktor, erwiderte Mazimilian mit einem wehmüthigen Lächeln. Ich habe mich schon ganz zum Schwätzer ausgebildet und lasse sie nicht zu Worte kommen. Und ich will ihr schon genug phantastisches Zeug erzählen, so viel Sie nur begehren . . . Aber wie lange wird sie noch leben können?

Ich bin sehr pressiert, antwortete der Arzt und entwischte.

Die schwarze Deborah, seinöhrig wie sie ist, hatte schon am Tritte ben Ankommenden erkannt, und öffnete ihm leise die Thüre. Auf seinen Wink verließ sie eben so leise das Gemach, und Maximilian befand sich allein bei seiner Freundin. Nur dämmernd war das Zimmer von einer einzigen Lampe erhellt. Diese warf dann und wann halb surchtsame, halb neugierige Lichter über das Antlik der kranken Frau, welche ganz augekleidet in weißem Musselin auf einem grünseidnen Sofa hinsgestreckt lag und ruhig schlief.

Schweigend, mit verschränkten Armen, stand Maximilian einige Zeit vor der Schlasenden und betrachtete die schönen Glieder, die das leichte Geswand mehr offenbarte als verhüllte, und jedesmal, wenn die Lampe einen Lichtstreif über das blasse Antlitz warf, erbebte sein Herz. Um Gott! sprach er leise vor sich hin, was ist Das? Welche Ersinnerung wird in mir wach? Ja, jest weiß ich's.

Dieses weiße Bild auf dem grünen Grunde, ja, jest . . .

In diesem Augenblick erwachte die Kranke, und wie aus der Tiese eines Traumes hervorsschauend, blickten auf den Freund die sansten, dunstelblauen Augen, fragend, bittend . . . An was dachten Sie eben, Maximilian? sprach sie mit jener schauerlich weichen Stimme, wie sie dei Lungenstranken gefunden wird, und worin wir zugleich das Lallen eines Kindes, das Zwitschern eines Bogels und das Geröchel eines Sterbenden zu vernehmen glauben. Un was dachten sie eben, Maximilian? wiederholte sie nochmals und erhob sich so hastig in die Höhe, das die langen Locken wie aufgesschreckte Golbschlangen ihr Haupt umringelten.

Um Gott! rief Maximilian, indem er sie sanft wieder aufs Sopha niederdrückte, bleiben Sie ruhigliegen, sprechen Sie nicht; ich will Ihnen Alles sagen, Alles was ich denke, was ich empfinde, ja was ich nicht einmal selber weiß!

In der That, fuhr er fort, ich weiß nicht genau, was ich eben dachte und fühlte. Bilder aus der Kindheit zogen mir dämmernd durch den Sinn, ich dachte an das Schloß meiner Mutter, an den wüsten Garten dort, an die schöne Marsmorstatue, die im grünen Grase lag . . . Ich habe

"das Schloss meiner Mutter" gesagt, aber ich bitte Sie, bei Leibe, denken Sie sich barunter nichts Prächtiges und Herrliches! An diese Benennung habe ich mich nun einmal gewöhnt; mein Bater legte immer einen ganz besonderen Ausbruck "auf die Worte "bas Schloß!" und er lächelte babei immer so eigenthumlich. Die Bebeutung bieses Lächelns begriff ich erst später, als ich, ein etwa zwölfjähriges Bübchen, mit meiner Mutter nach dem Schlosse reifte. Es war meine erste Reise. Wir fuhren den ganzen Tag durch einen bicken Wald, dessen dunkle Schauer mir immer unvergefelich bleiben, und erft gegen Abend hielten wir still vor einer langen Querstange, die uns von einer großen Wiese trennte. Wir mufften fast eine halbe Stunde warten, ebe aus der nahegelegenen Lehmhütte der Junge tam, der die Sperre wegschob und ans einließ. Ich sage "ber Junge," weil die alte Marthe ihren vierzigjährigen Neffen noch immer ben Bungen nannte; Dieser hatte, um die gnädige Herrschaft würdig zu empfangen, das alte Livreefleid seines verstorbenen Oheims angezogen, und da er es vorher ein bischen ausstäuben musste, ließ er uns so lange warten. Hatte man ihm Zeit gelaffen, murbe er auch Strumpfe angezogen haben; die langen, nachten, rothen Beine stachen aber nicht

sehr ab von dem grellen Scharlachrock. Ob er darunter eine Hose trug, weiß ich nicht mehr. Unser Bedienter, der Johann, der ebenfalls die Benennung "Schloß" oft vernommen, machte ein sehr verwundertes Gesicht, als der Junge uns zu dem kleinen gebrochenen Gebäude führte, wo der selige Herr gewohnt. Er ward aber schier bestürzt, als meine Mutter ihm befahl, die Betten hineinzubringen. Wie konnte er ahnen, daß auf dem "Schlosse" keine Betten besindlich! und die Ordre meiner Mutter, daß er Bettung für uns munehmen solle, hatte er entweder ganz überhört oder als überklüssige Mühe unbeachtet gelässen.

Das kleine Haus, das, nur eine Stage hoch, in seinen besten Zeiten höchstens fünf bewohnbare Zimmer enthalten, war ein kummervolles Bild der Bergänglichkeit. Zerschlagene Möbeln, zersetze Tapeten, keine einzige Fensterscheibe ganz verschont, hie und da der Fußboden aufgerissen, überall die hästlichen Spuren der übermüthigsten Soldatenwirthschaft. "Die Sinquartierung hat sich immer bei uns sehr amüsiert," sagte der Junge mit einem blödsinnigen Lächeln. Die Mutter aber winkte, daß wir sie allein lassen möchten, und während der Junge mit Iohann sich beschäftigte, ging ich den Garten besehen. Dieser bot ebenfalls den trost-

losesten Anblick ber Zerstörnis. Die großen Bäume waren zum Theil verstümmelt, zum Theil niedergebrochen, und höhnische Bucherpflanzen erhoben sich über die gefallenen Stämme. hie und da, an den aufgeschossenen Taxusbuschen, konnte man die ebemaligen Wege erkennen. Hie und da standen auch Statuen, benen meistens die Röpfe, wenigstens die Nasen, fehlten. Ich erinnere mich einer Diana, beren untere Hälfte von bunklem Epheu aufs lacherlichste umwachsen war, so wie ich mich auch einer Göttin des Überflusses erinnere, aus deren Füllhorn lauter mißduftendes Unkraut hervorblühte. Nur eine Statue mar, Gott weiß wie, von ber Bosheit der Menschen und der Zeit verschont geblieben; von ihrem Postamente freilich hatte man sie berabgestürzt ins bobe Gras, aber ba lag sie unverstümmelt, die marmorne Göttin mit ben reinschönen Gesichtszügen und mit dem straffgetheilten, edlen Busen, der wie eine griechische Offenbarung aus bem hoben Grase hervorglänzte. Ich erschrak fast, als ich sie sah; dieses Bild flößte mir eine sonderbar schwüle Schen ein, und eine geheime Blödigkeit ließ mich nicht lange bei seinem holden Anblid verweilen.

Als ich wieder zu meiner Mutter kam, stand sie am Fenster, verloren in Gedanken, das Haupt

geftützt auf ihrem rechten Arm, und die Thränen flossen ihr unaufhörlich über die Wangen. So hatte ich sie noch nie weinen sehen. Sie umarmte mich mit hastiger Zärtlichkeit und bat mich um Berzeihung, daß ich durch Johann's Nachlässigkeit kein ordentliches Bett bekommen werde. "Die alte Marthe," sagte sie, "ist schwer krauk und kann dir, liebes Kind, ihr Bett nicht abtreten. Johann soll dir aber die Kissen aus dem Wagen so zurecht legen, dass du darauf schlafen kannst, und er mag dir auch seinen Mantel zur Decke geben. Ich selber schlafe hier auf Stroh; es ist das Schlaszimmer meines seligen Baters; es sah sonst hier viel besser aus. Lass mich allein!" Und die Thränen schossen ihr noch heftiger aus den Augen.

War es nun das ungewohnte Lager oder das aufgeregte Herz, es ließ mich nicht schlafen. Der Mondschein drang so unmittelbar durch die gebroschenen Fensterscheiben, und es war mir, als wolle er mich hinauslocken in die helle Sommernacht. Ich mochte mich rechts oder links wenden auf meinem Lager, ich mochte die Augen schließen oder wieder ungeduldig öffnen, immer musste ich an die schöne Marmorstatue denken, die ich im Grase liegen sehen. Ich konnte mir die Blödigkeit nicht erklären, die mich bei ihrem Anblick erfasst hatte; ich ward

verdrießlich ob dieses kindischen Gefühls, und "Morgen," sagte ich leise zu mir selber, "morgen kussen wir dich, du schönes Marmorgesicht, wir tuffen dich eben auf die schönen Mundwinkel, wo die Lippen in ein so holdseliges Grübchen zusam= menschmelzen!" Eine Ungeduld, wie ich sie noch nie gefühlt, rieselte dabei durch alle meine Glieder, ich konnte dem wunderbaren Drange nicht länger gebieten, und endlich sprang ich auf mit keckem Muthe und sprach: "Was gilt's, und ich füsse dich noch heute, du liebes Bildnis!" Leise, damit die Mutter meine Tritte nicht höre, verließ ich das Haus, was um so leichter, da das Portal zwar noch mit einem großen Wappenschild, aber mit feinen Thuren mehr versehen war; und hastig arbeitete ich mich durch das Laubwerk des wüsten Gartens. Auch kein Laut regte sich, und Alles rubte ftumm und ernft im ftillen Mondschein. Die Schatten ber Bäume maren wie angenagelt auf der Erde. Im grünen Grase lag die schöne Göttin ebenfalls regungslos, aber kein steinerner Tod, son= dern nur ein stiller Schlaf schien ihre lieblichen Glieder gefesselt zu halten, und als ich ihr nahete, fürchtete ich schier, dass ich sie durch das geringste Geräusch aus ihrem Schlummer erweden könnte. Ich hielt den Athem zurück, als ich mich über sie

hinbeugte, um die schönen Gesichtszüge zu betrachten; eine schauerliche Beängstigung stieß mich von ihr ab, eine knabenhafte Lüsternheit zog mich wieder zu ihr hin, mein Herz pochte, als wollte ich eine Mordthat begehen, und endlich füsste ich die schöne Böttin mit einer Inbrunft, mit einer Zärtlichkeit, mit einer Verzweiflung, wie ich nie mehr geküsst habe in diesem Leben. Auch nie habe ich diese grauenhaft suße Empfindung vergessen konnen, die meine Seele durchfluthete, als die beseligende Ralte jener Marmorlippen meinen Mund berührte . . . Und sehen Sie, Maria, als ich eben vor Ihnen stand und ich Sie in Ihrem weißen Musselinkleide auf dem grünen Sofa liegen sab, da mabnte mich Ihr Anblick an das weiße Marmorbild im grünen Grase. Hätten Sie länger geschlafen, meine Lippen würden nicht widerstanden haben . . .

Max! Max! schrie das Weib aus der Tiefe ihrer Seele — Entsetzlich! Sie wissen, dass ein Kuß von Ihrem Munde . . .

D, schweigen Sie nur, ich weiß, Das wäre für Sie etwas Entsetzliches! Sehen Sie mich nur nicht so flehend an. Ich missbeute nicht Ihre Emspfindungen, obgleich die letzten Gründe derselben mir verborgen bleiben. Ich habe nie meinen Mund auf Ihre Lippen drücken dürfen .

Aber Maria ließ ihn nicht ausreden, sie hatte seine Hand erfasst, bedeckte diese Hand mit den heftigsten Küssen, und sagte dann lächelnd: Bitte, bitte, erzählen Sie mir noch mehr von ihren Liebschaften. Wie lange liebten Sie die marmorne Schöne, die Sie im Schlossgarten Ihrer Mutter gefüsst?

Wir reisten den andern Tag ab, antwortete Maximilian, und ich habe das holde Bildnis nie wiedergesehen. Aber fast vier Sahre beschäftigte es mein Berg. Gine wunderbare Leidenschaft für marmorne Statuen hat sich seitbem in meiner Geele entwickelt, und noch diesen Morgen empfand ich ihre hinreißende Gewalt. Ich fam aus ber Laurentiana, ber Bibliothet ber Medicaer, und gerieth, ich weiß nicht mehr wie, in die Rapelle, wo jenes prachtvollste Geschlecht Italiens sich eine Schlafstelle von Cbelfteinen gebaut hat und ruhig schlummert. Gine ganze Stunde blieb ich bort versunten in dem Anblid eines marmornen Frauenbilds, deffen gewaltiger Leibesbau von der fühnen Kraft des Michel Angeso zeugt, während doch die ganze Gestalt von einer atherischen Süßigkeit umflossen ist, die man bei jenem Meister eben nicht zu suchen pflegt. In diefen Marmor ist das ganze Traumreich gebaunt mit allen seinen ftillen Geligkeiten, eine zärtliche Rube wohnt in diesen schönen Glicdern, ein besänftigendes Mondlicht scheint durch ihre Adern zu rinnen . . . es ist die Nacht des Wichel Angelo Buonarotti. O, wie gern möchte ich schlafen des ewigen Schlafes in den Armen dieser Nacht . . .

Gemalte Frauenbilder, fuhr Maximilian fort nach einer Paufe, haben mich immer minber beftig interessiert als Statuen. Rur einmal war ich in ein Gemalbe verliebt. Es war eine wunderschöne Madonna, die ich in einer Lirche zu Köln am Rhein kennen lernte. Ich wurde damals ein sehr eifriger Rirchenganger, und mein Gemuth versenkte sich in die Mystik des Katholicismus. Ich batte damals gern, wie ein spanischer Ritter, alle Tage auf Leben und Tob gekämpft für die immakulierte Empfängnis Maria, ber Königin ber Engel, ber schönften Dame des himmels und ber Erde! Für die ganze beilige Familie interessierte ich mich bamals, und gang besonders freundlich jog ich jebes. mal den Hut ab, wenn ich einem Bilbe des heis ligen Joseph's vorbeikam. Dieser Zustand dauerte jedoch nicht lange, und fast ohne Umstände verließ ich die Mutter Gottes, als ich in einer Antiken-Galerie mit einer griechischen Nymphe bekannt wurde, die mich lange Zeit in ihren Marmorfesseln gefangen bielt.

Und Sie liebten immer nur gemeißelte ober gemalte Frauen? kicherte Maria.

Nein, ich habe auch todte Frauen geliebt, antwortete Maximilian, über dessen Sesicht sich wieder ein großer Ernst veröreitete. Er bemerkte nicht, daß bei diesen Worten Maria erschreckend zusammenfuhr, und ruhig sprach er weiter:

Sa, es ist höchst sonderbar, daß ich mich einst in ein Madchen verliebte, nachdem sie schon seit sieben Jahren verstorben war. Als ich die kleine Bery kennen lernte, gefiel sie mir ganz außerordentlich gut. Drei Tage lang beschäftigte ich mich mit dieser jungen Person und fand das höchste Ergöten an Allem, was sie that und sprach, an allen Außerungen ihres reizend wunderlichen Besens, jedoch ohne daß mein Gemüth dabei in überzärtliche Bewegung gerieth. Auch wurde ich einige Monate darauf nicht allzu tief ergriffen, als ich die Nachricht empfing, daß sie in Folge eines Nervenfiebers plötlich gestorben sei. Ich vergaß sie ganz gründlich, und ich bin überzeugt, daß ich jahrelang auch nicht ein einziges Mal an sie gedacht habe. Ganze sieben Sahre waren seitdem verstrichen, und ich befand mich in Potsbam, um in ungeftörter Einsamfeit den schönen Sommer zu genießen. 3ch tam bort mit feinem einzigen Menschen in Berührung,

und mein ganzer Umgang beschränkte sich auf die Statuen, die sich im Garten von Sanssouci befin-Da geschah es eines Tages, dass mir Gesichtszüge und eine seltsam liebenswürdige Art des Sprechens und Bewegens ins Gebächtnis traten, ohne daß ich mich Dessen entsinnen konnte, welcher Person'Dergleichen angehörten. Nichts ist qualender als solches herumftöbern in alten Erinnerungen, und ich war desshalb wie freudig überrascht, als ich nach einigen Tagen mich auf einmal ber kleinen Very erinnerte und jest merkte, daß es ihr liebes, vergessenes Bild mar, was mir so beunruhigenb vorgeschwebt hatte. Ja, ich freute mich bieser Entdeclung wie Einer, der seinen intimsten Freund gang unerwartet wiedergefunden; die verblichenen Farben belebten sich allmählig, und endlich stand die süße kleine Person wieder leibhaftig vor mir, lächelnd, schmollend, wizig, und schöner noch als Von nun an wollte mich dieses holde Bild nimmermehr verlassen, es füllte meine ganze Seele; wo ich ging und stand, stand und ging es an meiner Seite, sprach mit mir, lachte mit mir, jedoch harmlos und ohne große Zärtlichkeit. aber wurde täglich mehr und mehr bezaubert von diesem Bilbe, das täglich mehr und mehr Realität für mich gewann. Es ist leicht, Beister zu beschwös

ren, doch ist es schwer, sie wieder zurück zu schicken in ihr dunkles Nichts; sie seben uns dann so flebend an, unser eigenes Herz leiht ihnen so mächtige Fürbitte . . . Ich konnte mich nicht mehr losreißen, und ich verliebte mich in die kleine Bery, nachbem sie schon seit sieben Sahren verftorben. So lebte ich seche Monate in Potsbam, ganz versunken in dieser Liebe. Ich hutete mich noch sorgfältiger als vorher vor jeder Berührung mit der Augenwelt, und wenn irgend Jemand auf ber Straße etwas nabe an mir vorbeistreifte, empfand ich die misebehaglichste Beklemmung. Ich begte vor allen Begegniffen eine tiefe Scheu, wie solche vielleicht die nachtwandelnden Geister der Todten empfinden; benn Diese, wie man fagt, wenn sie einem lebenden Menschen begegnen, erschrecken sie eben so febr, wie der Lebende erschrickt, wenn er einem Gespenste begegnet. Bufallig tam bamale ein Reisenber burch Potsbam, dem ich nicht ausweichen konnte, nämlich mein Bruder. Bei seinem Anblick und bei seinen Erzählungen von den letten Vorfällen der Tagesgeschichte erwachte ich wie aus einem tiefen Traume, und zusammenschreckend fühlte ich plöglich, in welder grauenhaften Einsamkeit ich so lange für mich hingelebt. Ich hatte in diesem Zustande nicht einmal den Wechsel ber Sahrzeiten gemerkt, und mit

Verwunderung betrachtete ich jest die Bäume, die, längst entblättert, mit herbstlichem Reise bedeckt standen. Ich verließ alsbald Potsdam und die kleine Very, und in einer andern Stadt, wo mich wichtige Geschäfte erwarteten, wurde ich durch sehr eckige Verhältnisse und Beziehungen sehr bald wieder in die rohe Wirklichkeit hineingequält.

Lieber Himmel! fuhr Maximilian fort, indem ein schmerzliches Lächeln um feine Oberlippe zuckte, - lieber Himmel! die lebendigen Weiber, mit benen ich damals in unabweisliche Berührungen fam, wie haben sie mich gequalt, zärtlich gequalt mit ihrem Schmollen, Gifersüchteln und beständigem In-Athemhalten! Auf wie vielen Bällen musste ich mit ihnen herumtraben, in wie viele Rlatschereien musste ich mich mischen! Belche raftlose Eitelkeit, welche Freude an der Lüge, welche fuffende Berratherei, welche giftige Blumen! Sene Damen wussten mir alle Lust und Liebe zu verleiden, und ich wurde auf einige Zeit ein Weiberfeind, ber das ganze Geschlecht verdammte. Es erging mir fast wie dem französischen Offiziere, der im russischen Feldzuge sich nur mit Mühe aus ben Eisgruben ber Berefina gerettet hatte, aber seitbem gegen alles Gefrorene eine folche Antipathie bekommen, daß er jett sogar die süßesten und angenehmsten Eissorten von Tortoni mit Abscheu

von sich wies. Za, die Erinnerung an die Beressina der Liebe, die ich damals passierte, verleidete mir einige Zeit sogar die köstlichsten Damen, Frauen wie Engel, Mädchen wie Banillensorbet.

Ich bitte Sie, rief Maria, schmähen Sie nicht die Weiber! Das sind abgedroschene Redensarten der Männer. Am Ende, um glücklich zu sein, bedürft ihr dennoch der Weiber.

O, seufzte Maximilian, Das ist freilich wahr. Aber die Weiber haben leider nur eine einzige Art, wie sie uns glücklich machen können, wäherend sie uns auf dreißigtausend Arten unglücklich zu machen wissen.

Theurer Freund, erwiderte Maria, indem sie ein leises Lächeln verbiss, ich spreche von dem Einstlange zweier gleichgestimmten Seelen. Haben Sie dieses Glück nie empfunden? . . . Aber ich sehe eine ungewöhnte Köthe über ihre Wangen ziehen . . . Sprechen Sic . . . Max?

Es ist wahr, Maria, ich fühle mich fast knabenhaft befangen, da ich Ihnen die glückliche Liebe gestehen soll, die mich einst unendlich beseligt hat! Diese Erinnerung ist mir noch nicht verloren, und in ihren kühlen Schatten slüchtet sich noch oft meine Seele, wenn der brennende Staub und die Tageshitze des Lebens unerträglich wird. Ich bin aber nicht im Stande, Ihnen von dieser Geliebten einen richtigen Begriff zu geben. Sie mar so atherischer Natur, daß sie sich mir nur im Traume offenbaren fonnte. Ich bente, Maria, Sie hegen kein banales Vorurtheil gegen Traume; biese nächtlichen Erscheinungen haben mahrlich eben so viel Realität wie jene roberen Gebilde des Tages, die wir mit Händen antasten können, und woran wir uns nicht selten beschmuten. Ja, es war im Traume, wo ich sie sab, jenes holbe Wesen, das mich am meisten auf dieser Welt beglückt hat. Über ihre Außerlich= keit weiß ich Wenig zu sagen. Ich bin nicht im Stande, die Form ihrer Gesichtszüge gang genau anzugeben. Es war ein Gesicht, das ich nie vorber gesehen, und das ich nachher nie wieder im Leben erblickte. So Biel erinnere ich mich, es war nicht weiß und rosig, sondern ganz einfarbig, ein fanft angeröthetes Blassgelb und durchsichtig wie Die Reize dieses Gesichtes bestanden weder im strengen Schönheitsmaß, noch in der interessanten Beweglichkeit; sein Charafter bestand vielmehr in einer bezaubernden, entzückenden, fast erschreckenden Wahrhaftigkeit. Es war ein Gesicht voll bewusster Liebe und graciöser Güte; es war mehr eine Seele als ein Gesicht, und desshalb habe ich die äußere Form mir nie ganz vergegenwärtigen

könuen. Die Augen waren sanft wie Blumen, die Lippen etwas bleich, aber anmuthig gewölbt. Sie trug ein seidnes Peignoir von kornblauer Farbe, aber hierin bestand auch ihre ganze Bekleidung; Hals und Füße waren nacht, und burch bas weiche, bimne Gewand lauschte manchmal wie verstohlen die schlanke Bartheit der Glieber. Die Worte, die wir mit einander gesprochen, tann ich mir ebenfalls nicht mehr verdentlichen; fo Biel weiß ich, daß wir uns verlobten, und daß wir heiter und glücklich, offenherzig und traulich, wie Bräutigam und Braut, ja fast wie Bruder und Schwester, mit einander kos'ten. Mauchmal aber sprachen wir gar nicht mehr und fahen und einander an, Aug' in Auge, und in Diesem beseligenden Anschanen verharrten wir ganze Ewigkeiten . . . Wodurch ich erwacht bin, kann ich ebenfalls nicht fagen, aber ich schweigte noch lange Zeit in dem Nachgefühle diefes Liebesglücks. Ich war lange wie getränkt von unerhörten Wonnen, die schmachtende Tiefe meines Herzens mar wie gefüllt mit Seligkeit, eine mir unbekannte Frenbe schien über alle meine Empfindungen ausgegoffen, und ich blieb froh und heiter, obgleich ich die Geliebte in meinen Traumen niemals wieberfah. Aber hatte ich nicht in ihrem Anhlick ganze Ewigfeiten genossen? Auch kannte fie mich zu gut,

um nicht zu wissen, daß ich keine Wiederholungen liebe.

Wahrhaftig, rief Maria, Sie sind ein homme d bonne fortune . . Aber sagen Sie mir, war Wademoiselle Laurence eine Marmorstatue ober ein Gemälbe? eine Tobte ober ein Traum?

Bielleicht alles Dieses zusammen, antwortete Maximilian sehr ernsthaft.

Ich konnte mir's vorstellen, theurer Freund, daß diese Geliebte von sehr zweifelhaftem Fleische sein musste. Und wann werden Sie mir diese Geschichte erzählen?

Morgen. Sie ist lang, und ich bin heute mübe. Ich komme aus der Oper und habe zu viel Musik in den Ohren.

Sie gehen jetzt oft in die Oper, und ich glaube, Max, Sie gehen dorthin mehr um zu sehen, als um zu hören.

Sie irren sich nicht, Maria, ich gehe wirklich in die Oper, um die Gesichter der schönen Italiänerinnen zu betrachten. Freilich, sie sind schon anßerhalb dem Theater schön genug, und ein Geschichtsforscher könnte an der Idealität ihrer Züge sehr leicht den Einstuß der bildenden Künste auf die Leibtichkeit des italiänischen Volkes nachweisen. Die Natur hat hier den Künstlern das Rapital zurfichgenommen, bas fie ihnen einst gelieben, und siehe! es hat sich aufs entzückendste verzinst. Die Natur, welche einst den Künstlern ihre Modelle lieferte, sie kopiert heute ihrerseits die Meisterwerke, die dadurch entstanden. Der Sinn für bas Schone bat bas ganze Bolt burchbrungen, und wie einst das Fleisch auf den Geift, so wirkt jett der Geist auf das Fleisch. Und nicht fruchtlos ist die Andacht vor jenen schönen Madonnen, den lieblichen Altarbildern, die sich dem Gemüthe des Bräutigams einprägen, während die Braut einen schönen Heiligen im brünftigen Sinne trägt. Durch solche Wahlverwandtschaft ist hier ein Menschen= geschlecht entstanden, das noch schöner ist als ber holde Boden, worauf es blüht, und der sonnige Himmel, der es wie ein goldner Rahmen umftrablt. Die Männer interessieren mich nie viel, wenn sie nicht entweder gemalt oder gemeißelt find, und Ihnen, Maria, überlasse ich allen möglichen Enthusiasmus in Betreff jener ichonen, geschmeibigen Italianer, die so wildschwarze Backenbarte und so fühn eble Nasen und so sanft kluge Augen haben. Man fagt, die Lombarden seien die schönften Manner. Ich habe nie barüber Untersuchungen angestellt, nur über die Lombardinnen habe ich ernsthaft nachgebacht, und Diese, Das habe ich wohl gemerkt,

sind wirklich so schön, wie der Ruhm meldet. Aber auch schon im Mittelalter müssen sie ziemlich schön gewesen sein. Sagt man doch von Franz I., daß das Gerücht von der Schönheit der Mailanderinnen ein heimlicher Antrieb gewesen, der ihn zu seinem italiänischen Feldzuge bewogen habe; der ritterliche König war gewiß neugierig, ob seine geistlichen Mühmchen, die Sippschaft seines Tauspathen, so hübsch seien, wie er rühmen hörte . . . Armer Schelm! zu Pavia musste er für diese Neugier sehr theuer büßen!

Aber wie schön sind sie erst, diese Italianes rinnen, wenn die Musik ihre Gesichter beleuchtet. Ich sage: beleuchtet, denn die Wirkung der Musik, die ich in der Oper auf den Gesichtern der schönen Frauen bemerke, gleicht ganz jenen Lichts und Schatstenessfekten, die und in Erstaunen setzen, wenn wir Statuen in der Nacht bei Fackelschein betrachten. Diese Marmorbilder offenbaren uns dann mit erschreckender Wahrheit ihren innewohnenden Geist und ihre schauerlichen stummen Geheimnisse. In derselben Weise giebt sich uns auch das ganze Leben der schönen Italänerinnen kund, wenn wir sie in der Oper sehen; die wechselnden Melodien wecken alsdann in ihrer Seele eine Reihe von Gefühlen, Erinnerungen, Wünschen und Ürgernissen, die sich

alle augenblicklich in den Bewegungen ihrer Büge, in ihrem Errothen, in ihrem Erbleichen, und gar in ihren Augen aussprechen. Wer zu lesen versteht, tann alsbann auf ihren schönen Gesichtern fehr viel' füße und interessante Dinge lefen, Beschichten, die so merkwürdig wie die Novellen des Boccaccio, Gefühle, die so zart wie die Sonette des Betrarcha, Launen, die so abentenerlich wie die Ottaverime des Ariosto, manchmal auch furchtbare Verrätherei und erhabene Bosheit, die so poetisch wie die Hölle des großen Dante. Da ist es der Mühe werth, hinaufzuschauen nach den Logen. Wenn nur die Manner unterbessen ihre Begeisterung nicht mit so fürchterlichem Lärm aussprächen! Dieses allzu tolle Geräusch in einem italianischen Theater wird mir manchmal läftig. Aber die Musik ist die Seele bieser Menschen, ihr Leben, ihre Nationalsache. In anbern Ländern giebt es gewiss Musiker, die den größten italianischen Renommeen gleichstehen, aber es giebt bort kein musikalisches Bolk. Die Musik wird hier in Italien nicht burch Individuen repräs sentiert, sondern sie offenbart sich in der ganzen Bevölkerung, die Musik ist Bolk geworden. uns im Norben ift es ganz anders; ba ift die Musik nur Mensch geworden und heißt Mozart ober Megerbeer; und obendrein wenn man bas

Beste, was solche nordische Musiker uns bieten, genau untersucht, so sindet sich darin italiänischer Sonnenschein und Orangendust, und viel eher als unserem Deutschland gehören sie dem schönen Ita-lien, der Heimat der Musik. Ja, Italien wird immer die Heimat der Musik sein, wenn auch seine großen Maestri frühe ins Grab steigen oder verstummen, wenn auch Bellini stirbt und Rossinischweigt.

Wahrlich, bemerkte Maria, Rossini behauptet ein sehr strenges Stillschweigen. Wenn ich nicht irre, schweigt er schon seit zehn Jahren.

Das ist vielleicht ein Witz von ihm, antwortete Maximilian. Er hat zeigen wollen, daß der Name "Schwan von Pesaro," den man ihm ertheilt, ganz unpassend sei. Die Schwäne singen am Ende ihres Lebens, Rossini aber hat in der Mitte des Lebens zu singen aufgehört. Und ich glaube, er hat wohl daran gethan und eben dadurch gezeigt, daß er ein Genie ist. Ein Künstler, welcher nur Talent hat, behält bis an sein Lebensende den Trieb, dieses Talent auszuüben, der Ehrgeiz stachelt ihn, er sühlt, daß er sich beständig vervollsommnet, und es drängt ihn, das Höchste zu erstreben. Der Genius aber hat das Höchste bereits geleistet, er ist zusstrieden, er verachtet die Welt und den kleinen

Ehrgeiz, und geht nach Hause, nach Stratford am Avon wie William Shaffpeare, oder promeniert sich lachend und wigelnd auf dem Boulevard des Italiens zu Paris wie Zoachim Roffini. Hat der Genius teine gang ichlechte Leibestouftitution, fo lebt er in solcher Weise noch eine gute Beile fort, nachdem er seine Meisterwerke geliefert ober, wie man sich auszudrücken pflegt, nachdem er seine Mission erfüllt hat. Es ist ein Vorurtheil, wenn man meint, bas Genie muffe fruh fterben; ich glaube, man hat das breißigste bis zum vierundbreißigsten Sahr als die gefährliche Zeit für die Genies bezeichnet. Wie oft habe ich ben armen Bellini bamit geneckt, und ihm aus Scherz prophezeit, daß er, in seiner Eigenschaft als Genie, bald sterben muffe, indem er das gefährliche Alter erreiche. Sonberbar! trot des scherzenden Tones ängstigte er sich doch ob dieser Prophezeiung, er nannte mich seinen Settatore und machte immer bas Settatorezeichen . . . Er wollte so gern leben bleiben, er hatte eine fast leibenschaftliche Abneigung gegen den Tod, er wollte Nichts vom Sterben hören, er fürchtete sich davor wie ein Rind, das sich fürchtet im Dunkeln zu schlafen . . . Er war ein gutes, liebes Rind, manchmal etwas unartig, aber bann brauchte man ihm nur mit seinem baldigen Tobe zu brohen, und er

ward dann gleich kleinlaut und bittend und machte mit den zwei erhobenen Fingern das Settatores zeichen . . . Armer Bellini!

ľ

ŀ

ļ

ţ

!

ļ

Sie haben ihn also persönlich gekannt? War er hübsch?

Er war nicht hässlich. Sie sehen, auch wir Männer können nicht bejahend antworten, wenn man uns über Jemand von unserem Geschlechte eine solche Frage vorlegt. Es war eine boch aufgeschoffene, schlanke Gestalt, die sich zierlich, ich möchte sagen kokett, bewegte; immer à quatre épingles; ein regelmäßiges Gesicht, länglich, blaßrosig; hellblondes, fast goldiges Haar, in bunnen Lödchen frisiert; bobe, sehr hobe, edle Stirn; grade Nase; bleiche, blaue Augen; schöngemessener Mund; rundes Kinn. Seine Züge hatten etwas Bages, Charakterloses, Etwas wie Milch, und in diesem Milchgesichte quirlte manchmal sußsäuerlich ein Ausdruck von Schmerz. Dieser Ausbruck von Schmerz ersette in Bellini's Gesichte ben mangelnben Geist; aber es war ein Schmerz ohne Tiefe; er flimmerte poesielos in den Augen, er zuckte leidenschaftslos um die Lippen bes Mannes. Diesen flachen, matten Schmerz schien der junge Maestro in seiner ganzen Gestalt veranschaulichen zu wollen. So schwärmerisch wehmuthig waren seine Haare frisiert, die

Rleider sagen ihm so schmachtend an dem zarten Leibe, er trug sein spanisches Röhrchen so idyllisch, bas er mich immer an die jungen Schäfer erinnerte, die wir in unseren Schäferspielen mit bebänderten Staben und hellfarbigen Jäcken und Höschen minaudieren seben. Und sein Gang mar so jungfräulich, so elegisch, so ätherisch. Der ganze Mensch sah aus wie ein Seufzer en escarpins. Er bat bei den Frauen vielen Beifall gefunden, aber ich zweifle, ob er irgendwo eine starke Leidenschaft geweckt hat. Für mich selber hatte seine Erscheinung immer. etwas spaßhaft Ungenießbares, dessen Grund wohl zunächst m seinem Französischsprechen zu finden war. Obgleich Bellini schon mehrere Sahre in Frankreich gelebt, sprach er boch bas Französische so schlecht, wie es vielleicht kaum in England gesprochen werden kann. Ich follte dieses Sprechen nicht mit bem Beiwort "schlecht" bezeichnen; schlecht ist bier viel zu gut. Man muß entfetlich fagen, blutschänderisch, weltuntergangsmäßig. Ba, wenn man mit ihm in Gesellschaft mar, und er die armen französischen Worte wie ein Henker rabebrach, und unerschütterlich seine kolossalen coqà-l'ane austramte, so meinte man manchmal, die Welt musse mit einem Donnergefrache untergeben . . . Eine Leichenstille berrschte bann im ganzen

Saale; Todesschred malte sich auf allen Gesichtern, mit Kreibefarbe ober mit Zinnober; die Frauen wussten nicht, ob sie in Ohnmacht fallen oder entflieben sollten; die Männer saben bestürzt nach ihren Beinkleibern, um sich zu überzeugen, dass sie

bezeichnet werben konnte, und am wenigsten mag es wohl den Damen ebenfalls unerfreusam gewesen Bellini's Gesicht, wie seine ganze Erscheis sein. nung, hatte jene physische Frische, jene Fleischblüthe, jene Rosenfarbe, die auf mich einen unangenehmen Einbruck macht, auf mich, ber ich vielmehr bas Tobtenhafte und das Marmorne liebe. Erst spaterbin, als ich Bellini schon lange kannte, empfand ich für ihn einige Neigung. Dieses entstand nament= lich, als ich bemerkte, daß sein Charakter durchaus ebel und gut war. Seine Seele ift gewiß rein und unbeflect geblieben von allen bafelichen Berührungen. Auch fehlte ihm nicht die harmlose Gutmuthigkeit, das Rindliche, bas wir bei genialen Menschen nie vermissen, wenn sie auch Dergleichen nicht für Bedermann zur Schau tragen.

Sa, ich erinnere mich — fuhr Maximilian fort, indem er sich auf den Sessel niederließ, an dessen Lehne er sich dis jetzt aufrecht gestützt hatte — ich erinnere mich eines Augenblickes, wo mir Bellini in einem so liedenswürdigen Lichte erschien, daß ich ihn mit Vergnügen betrachtete und mir vornahm, ihn näher kennen zu lernen. Aber es war leider der letzte Augenblick, wo ich ihn in dieziem Leden sehen sollte. Dieses war eines Abends, nachdem mir im Hause einer großen Dame, die

den kleinsten Fuß in Paris hat, mit einander gespeift und sehr heiter geworben, und am Fortepiano die sußesten Melodieen erklangen . . . Ich
sehe ihn noch immer, den guten Bellini, wie er
endlich, erschöpft von den vielen tollen Bellinismen,

Ausbruck gab, wie ich ihn nie auf einem lebenden Menschenantlit gesehen. Nie kommt mir dieses Gesicht aus bem Gedächtnisse! Es war eins jener Gesichter, die mehr dem Traumreich der Poesie als der rohen Wirklichkeit des Lebens zu gehören scheinen, Konturen, die an Da Binci erinnern, jenes edle Oval mit den naiven Wangengrübchen und dem sentimental spitz-zulaufenden Kinn der lombardischen Schule. Die Färbung mehr römisch sanft, matter Perlenglanz, vornehme Blässe, Morbidezza. Rurz, es war ein Gesicht, wie es nur auf irgend einem altitalianischen Portraite gefunden wird, das etwa eine von jenen großen Damen vorstellt, worin die italianischen Rünftler des sechzehnten Sahrhunderts verliebt waren, wenn sie ihre Meisterwerke schufen, woran die Dichter jener Zeit dachten, wenn fie sich unsterblich sangen, und wonach bie beutschen und französischen Rriegshelben Berlangen trugen, wenn sie sich bas Schwert umgürteten und thatensüchtig über die Alpen stürzten . . . . Ba, ja, so ein Gesicht war ce, worauf ein Lächeln der süßesten Schadenfreude. und des vornehmsten Muthwillens spielte, während sie, die schöne Dame, mit der Spite des spanischen Rohrs den blonden Lockenbau des guten Bellini zerstörte. In diesem Augenblick erschien mir Bellini wie berührt von einem

Jauberstäbchen, wie umgewandelt zu einer burchaus befreundeten Erscheinung, und er wurde meinem Herzen auf einmal verwandt. Sein Gesicht erglänzte im Wiederschein jenes Lächelns, es war vielleicht heitssinn nicht vollkommen befriedigen. Ich habe Portraite von ihm gesehen . . .

Die alle nicht ähnlich sind, fiel ihr Maximilian in die Rede; sie verhässlichen oder verschönern ibu, nie geben sie seinen wirklichen Charafter. Ich glaube, es ift nur einem einzigen Menschen gelungen, die mahre Physiognomie Paganini's aufe Papier zu bringen; es ist ein tauber Maler, Namens Lyfer, der in seiner geistreichen Tollheit mit wenigen Kreidestrichen den Kopf Baganini's so gut getroffen hat, daß man ob der Wahrheit der Zeich. nung zugleich lacht und erschrickt. "Der Teufel hat mir die Hand geführt," sagte mir der taube Maler geheimnisvoll kichernd und gutmuthig ironisch mit dem Ropfe nidend, wie er bei feinen genialen Gulenspiegeleien zu thun pflegte. Dieser Maler war immer ein wunderlicher Kauz; trotz seiner Taubheit liebte er enthusiastisch die Musik, und er soll es verstanden haben, wenn er sich nahe genug am Orchester befand, den Musikern die Musik auf dem Gesichte zu lesen, und an ihren Fingerbewegungen die mehr oder minder gelungene Exetution zu beurtheilen; auch schrieb er die Opernkritiken in einem schätzbaren Journale zu Hamburg. Was ist eigentlich da zu verwundern? In der sichtbaren Signatur des Spieles konnte der taube Maler die Tone

sehen. Giebt es doch Menschen, denen die Tone selber nur unsichtbare Signaturen sind, worin sie Farben und Gestalten hören.

Ein solcher Mensch sind Sie! rief Maria.

Es ist mir leib, bas ich die kleine Zeichnung von Epfer nicht mehr besitze; sie würde Ihnen vielleicht von Paganini's Außerem einen Begriff verleihen. Nur in grell schwarzen, flüchtigen Strichen konnten jene fabelhaften Züge erfasst werden, die mehr bem schweflichten Schattenreich als ber sonnigen Lebenswelt zu gehören scheinen. "Wahrhaftig, der Teufel hat mir die Hand geführt," betheuerte mir der taube Maler, als wir zu Hamburg vor bem Alsterpavillon standen, an dem Tage, wo Baganini dort sein erstes Koncert gab. "Ja, mein Freund," fuhr er fort, "es ist mahr, was die ganze Welt behauptet, daß er sich dem Teufel verschrieben hat, Leib und Seele, um der beste Biolinist zu werben, um Millionen zu erfiedeln, und zunächst um bon der verdammten Galere loszukommen, wo er schon viele Jahre geschmachtet. Denn, seben Sie, Freund, als er zu Lucca Kapellmeister war, verliebte er sich in eine Theaterprinzessin, ward eifersüchtig auf irgend einen kleinen Abbate, ward vielleicht cocu, erstach auf gut italianisch seine ungetreue Amata, tam auf die Galere zu Genua und, wie gesagt,

verschrieb sich endlich dem Teufel, um loszukommen, um der beste Violinspieler zu werden, und um Jedem von uns diesen Abend eine Brandschatzung von zwei Thalern auferlegen zu können . . Aber, sehen Sie! alle guten Geister loben Gott! sehen Sie, dort in der Allee kommt er selber mit seinem zweisbeutigen Famulo!"

In der That, es war Paganini selber, ben ich alsbald zu Gesicht bekam. Er trug einen dunkelgrauen Oberrock, der ihm bis zu den Füßen reichte, wodurch seine Gestalt sehr hoch zu sein schien. Das lange schwarze Haar fiel in verzerrten Locken auf seine Schultern berab und bildete wie einen dunklen Rahmen um das blasse, leichenartige Gesicht, worauf Rummer, Genie und Sölle ihre unverwüstlichen Beichen eingegraben hatten. Neben ihm tanzelte eine niedrige, behagliche Figur, putig prosaisch: - rosig verrunzeltes Gesicht, hellgraues Röcken mit Stahlknöpfen, unausstehlich freundlich nach allen Sciten hingrüßend, mitunter aber voll besorglicher Scheu nach der dufteren Geftalt hinaufschielend, die ihm ernst und nachdenklich zur Seite wandelte. glaubte bas Bild von Retich zu feben, wo Faust mit Wagner vor den Thoren von Leipzig spazieren geht. Der taube Maler kommentierte mir aber die beiben Gestalten in seiner tollen Beise, und

machte mich besonders aufmerksam auf den gemes= senen, breiten Gang bes Paganini. "Ist es nicht," sagte er, "als trüge er noch immer die eiserne Querstange zwischen ben Beinen? Er hat sich nun einmal diesen Gang auf immer angewöhnt. Seben Sie auch, wie verächtlich ironisch er auf seinen Begleiter manchmal hinabschaut, wenn Dieser ihm mit seinen prosaischen Fragen lästig wird; er kann ihn aber nicht entbehren, ein blutiger Kontrakt bindet ihn an diesen Diener, der eben kein Anderer ift als Satan. Das unwissende Bolk meint freilich, dieser Begleiter sci ber Romödien- und Anekdotenschreiber Harrys aus Hannover, den Paganini auf Reisen mitgenommen habe, um die Geldgeschäfte bei seinen Koncerten zu verwalten. Das Bolf weiß nicht, dass der Teufel dem Herrn Georg Harrys bloß seine Gestalt abgeborgt bat, und dass die arme Seele dieses armen Menschen unterdessen neben anderem Lumpentram in einem Raften zu Hannover so lange eingesperrt sitt, bis der Teufel ihr wieder ihre Fleisch=Enveloppe zurückgiebt, und er vielleicht seinen Meister Baganini in einer würdigeren Geftalt, nämlich als schwarzer Pudel, burch die Welt begleiten wird."

War mir aber Paganini, als ich ihn am hellen Mittage unter den grünen Bäumen des Hamburger

Bungfernstiegs einherwandeln sab, schon binlanglich fabelhaft und abenteuerlich erschienen: wie musste mich erst des Abends im Koncerte seine schauerlich bizarre Erscheinung überraschen. Das Hamburger Komödienhaus mar der Schauplat dieses Koncertes, und das kunstliebende Publikum hatte sich schon frühe und in solcher Anzahl eingefunden, daß ich faum noch ein Platchen für mich am Orchester erkämpfte. Obgleich es Posttag war, erblickte ich boch in ben ersten Ranglogen die ganze gebilbete Handelswelt, einen ganzen Olymp von Bantiers und sonstigen Millionars, die Götter des Raffes und des Zuders, nebst deren biden Chegöttinnen, Bunonen vom Wandrahm und Aphroditen vom Dredwall. Auch herrschte eine religiöse Stille im ganzen Saal. Bebes Auge war nach ber Bühne gerichtet. Bedes Dhr ruftete fich zum Boren. Mein Nachbar, ein alter Pelzmakler, nahm feine schmutige Baumwolle aus ben Ohren, um bald die kostbaren Tone, die zwei Thaler Entréegeld kosteten, besser einsaugen zu können. Endlich aber, auf der Buhne, tam eine dunkle Gestalt zum Vorschein, die ber Unterwelt entstiegen zu sein schien. Das war Baganini in seiner schwarzen Galla: der schwarze Frad und die schwarze Weste von einem entsetz= lichen Zuschnitt, wie er vielleicht am Hofe Proferpinens von der höllischen Etitette vorgeschrieben ist; die schwarzen Hosen ängstlich schlotternd um die bunnen Beine. Die langen Arme schienen noch verlängert, indem er in der einen Hand die Bioline und in der andern den Bogen gefenkt hielt und damit fast die Erde berührte, als er vor dem Publifum seine unerhörten Berbeugungen ausframte. In den edigen Rrummungen seines Leibes lag eine schauerliche Hölzernheit und zugleich etwas närrisch Thierisches, daß uns bei diesen Berbeugungen eine sonderbare Lachluft anwandeln musste; aber sein Gesicht, das durch die grelle Orchesterbeleuchtung noch leichenartig weißer erschien, hatte alsbann fo etwas Flebenbes, so etwas blodfinnig Demuthiges, bast ein grauenhaftes Mitleid unsere Lachluft niederdrückte. Hat er diese Komplimente einem Auto= maten abgelernt ober einem Hunde? Ist dieser bittende Blick der eines Todfranken, ober lauert dahinter der Spott eines schlauen Geizhalses? Ist Das ein Lebender, der im Berscheiben begriffen ist und der das Publikum in der Runst-Arena, wie ein sterbender Fechter, mit seinen Budungen ergöten soll? Ober ist es ein Tobter, ber aus dem Grabe geftiegen, ein Bamphr mit der Bioline, der uns, wo nicht bas Blut aus dem Herzen, boch auf jeden Fall das Geld aus den Taschen saugt?

Solche Fragen treuzten sich in unserem Ropfe, während Paganini seine unaufhörlichen Romplimente schnitt; aber alle bergleichen Gebanken mußten stracks verstummen, als der wunderbare Meister seine Bioline ans Rinn sette und zu spielen begann. Was mich betrifft, so kennen Sie ja mein musikalisches zweites Gesicht, meine Begabnis, bei jedem Tone, den ich erklingen höre, auch die adäquate Rlangfigur zu seben; und so tam ce, dass mir Paganini mit jebem Striche seines Bogens auch sichtbare Geftalten und Situationen vor die Augen brachte, dass er mir in tonender Bilderschrift allerlei grelle Geschichten erzählte, dass er vor mir gleichsam ein farbiges Schattenspiel hingauteln ließ, worin er selber immer mit seinem Biolinspiel als die Hauptperson agierte. Schon bei seinem ersten Bogenstrich hatten sich die Koulissen um ihn her verändert; er stand mit seinem Musikpult plötzlich in einem heitern Zimmer, welches luftig unordentlich dekoriert mit verschnörkelten Möbeln im Pompadourgeschmad: überall kleine Spiegel, vergoldete Amoretten, dinesisches Porzellan, ein allerliebstes Chaos von Bändern, Blumenguirlanden. weißen Sandschuhen, zerrissenen Blonden, falschen Berlen, Diademen von Goldblech und sonstigem Götterflitterfram, wie man Dergleichen im Studierzimmer

einer Primadonna zu finden pflegt. Paganini's Außeres hatte sich ebenfalls, und zwar aufs allervortheilhafteste verändert; er trug kurze Beinkleider
von lillafarbigem Atlas, eine silbergestickte, weiße Weste, einen Rock von hellblauem Sammet mit
goldumsponnenen Knöpfen, und die sorgsam in
kleinen Löckhen frisierten Haare umspielten sein
Gesicht, das ganz jung und rosig blühete und von
süßer Zärtlickeit erglänzte, wenn er nach dem hübschen Dämchen hinäugelte, das neben ihm am Notenpult stand, während er Violine spielte.

In der That, an seiner Seits erblickte ich ein hübsches junges Geschöpf, altmodisch gekleidet, der weiße Atlas ausgebauscht unterhalb den Hüften, die Taille um so reizender schmal, die gepuderten Haare hoch auffrisiert, das hübsch runde Gesicht um so freier hervorglänzend mit seinen blitzenden Augen, mit seinen geschminkten Wänglein, Schönspsläfterchen und impertinent süßem Näschen. In der Hand trug sie eine weiße Papierrolle, und sowohl nach ihren Lippenbewegungen, als nach dem kokettierenden Hins und Herwiegen ihres Oberleibschens zu schließen, schien sie zu singen; aber versnehmlich ward mir kein einziger ihrer Triller, und nur aus dem Biolinspiel, womit der junge Pagasnini das holbe Kind begleitete, errieth ich, was sie

sang und mas er selber mährend ihres Singens in ber Geele fühlte. D, Das waren Melodieen, wie die Nachtigall sie flötet in der Abendbammerung, wenn der Duft der Rose ihr das ahnende Frühlingsherz mit Sehnsucht berauscht! O, Das war eine schmelzende, wollüftig binschmachtende Selig-Das waren Tone, die sich kussten, bann feit! schmollend einander flohen, und endlich wieder lachend sich umschlangen und eine wurden, und in trunkener Ginheit dahinftarben. Ba, die Tone trieben ein heiteres Spiel, wie Schmetterlinge, wenn einer bem anderen nedend ausweicht, sich hinter eine Blume verbirgt, endlich erhascht wird, und bann mit dem anderen, leichtfinnig beglückt, im goldnen Sonneulichte hinaufflattert. Aber eine Spinne, eine Spinne fann folden verliebten Schmetterlingen mal plötlich ein tragisches Schicksal bereiten. Dergleichen das junge Berg? Ein wehmuthig feufzender Ton, wie Borgefühl eines heranschleichenden Ungluck, glitt leise durch die entzücktesten Delodieen, die aus Paganini's Bioline hervorstrahlten ... Seine Augen werden feucht . . . Anbetend kniet er nieder vor seiner Amata . . . Aber ach! indem er sich beugt, um ihre Füße zu kuffen, erblickt er unter bem Bette einen kleinen Abbate! Ich weiß nicht, was er gegen den armen Menschen

haben mochte, aber der Genueser wurde blaß wie der Tod, er erfasst den Kleinen mit wüthenden Hänsden, giebt ihm diverse Ohrseigen, sowie auch eine beträchtliche Anzahl Fußtritte, schmeißt ihn gar zur Thür hinaus, zieht alsdann ein langes Stilett aus der Tasche und stößt es in die Brust der jungen Schönen . . .

In diesem Augenblick aber erscholl von allen Seiten: Bravo! Bravo! Hamburg's begeisterte Männer und Frauen zollten ihren rauschendsten Beisall dem großen Künstler, welcher eben die erste Abtheilung seines Koncertes beendigt hatte, und sich mit noch mehr Ecken und Krümmungen als vorher verbeugte. Auf seinem Sesichte, wollte mich bedünken, winselte ebenfalls eine noch slehsamere Demuth als vorher. In seinen Augen starrte eine grauenhafte Ängstlichkeit, wie die eines armen Sünders.

Göttlich! rief mein Nachbar, der Pelzmakler, indem er sich in den Ohren kratte, dieses Stück war allein schon zwei Thaler werth.

· Als Paganini aufs Neue zu spielen begann, ward es mir düster vor den Augen. Die Töne verwandelten sich nicht in helle Formen und Farben; die Gestalt des Meisters umhülte sich vielemehr in finstere Schatten, aus deren Dunkel seine

Musit mit den schneibenbsten Sammertonen bervor-Magte. Rur manchmal, wenn eine kleine Lampe, die über ihm hing, ihr kummerliches Licht auf ihn warf, erblickte ich sein erbleichtes Antlit, worauf aber die Jugend noch immer nicht erloschen mar. Sonderbar mar sein Anzug, gespaltet in zwei Farben, wovon die eine gelb und die andere roth. An den Füßen lasteten ihm schwere Retten. Hinter ihm bewegte sich ein Gesicht, bessen Physiognomie auf eine luftige Bocksnatur hindeutete, und haarichte Bande, die, wie es schien, bazu gehörten, 'sah ich zuweilen hilfreich in die Saiten ber Bioline greifen, worauf Baganini spielte. Sie führten ibm auch manchmal die Hand, womit er ben Bogen hielt, und ein mederndes Beifall-Lachen accompagnierte bann die Tone, die immer schmerzlicher und blutender aus der Bioline hervorquollen. waren Tone gleich dem Gesang ber gefallenen Engel, die mit den Töchtern der Erde gebuhlt hatten und, aus dem Reiche ber Seligen verwiesen, mit schamglühenden Gesichtern in die Unterwelt hinabstiegen. Das waren Tone, in deren bodenloser Untiefe weber Trost noch Hoffnung glimmte. Wenn die Beiligen im Simmel folche Tone boren, erstirbt das Lob Gottes auf ihren verbleichenden Lippen, und sie verhüllen weinend ihre frommen

Baupter! Zuweilen, wenn in die melodischen Qualnisse dieses Spiels das obligate Bockslachen hineinmederte, erblickte ich auch im Hintergrunde eine Menge kleiner Weibsbilder, die boshaft luftig mit den häselichen Röpfen nickten und mit den gekreuzten Fingern in nedender Schabenfreude ihre Rübchen schabten. Aus der Bioline drangen alsdann Angftlaute und ein entsetliches Seufzen und ein Schluchzen, wie man es noch nie gehört auf Erben, und wie man es vielleicht nie wieder auf Erden boren wird, es sei denn im Thale Sosaphat, wenn die kolossalen Posaunen des Gerichts erklingen und die nacten Leichen aus ihren Grabern hervorfriechen und ihres Schicksals harren . . . Aber der gequalte Biolinist that plötlich einen Strich, einen so wahnsinnig verzweifelten Strich, daß seine Retten raffelnd entzweisprangen und sein unheimlicher Gehilfe, mitsammt den verhöhnenden Unholden, verschwanden.

In diesem Augenblicke sagte mein Nachbar, der Pelzmakler: Schade, schade, eine Saite ist ihm gesprungen, Das kommt von dem beständigen Pizzicato!

War wirklich die Saite auf der Violine gesprungen? Ich weiß nicht. Ich bemerkte nur die Transfiguration der Töne, und da schien mir

Paganini und seine Umgebung plötlich wieder ganz verändert. Senen konnte ich kaum wieder erkennen in der braunen Monchstracht, die ihn mehr versteckte als bekleibete. Das verwilderte Antlit halb verhüllt von der Rapuze, einen Strid um die Sufte, barfüßig, eine einsam trotige Geftalt, ftanb Baganini auf einem felfigen Vorsprunge am Meere und spielte Violine. Es war, wie mich dünkte, die Zeit der Dämmerung, das Abendroth überfloß die weiten Meeresfluthen, die immer röther sich färbten und immer feierlicher rauschten, im geheimnisvollsten Einklang mit den Tönen der Bioline. röther aber das Meer murde, desto fahler erbleichte der Himmel, und als endlich die wogenden Wasser wie lauter scharlachgrelles Blut aussahen, da ward droben der Himmel ganz gespenstischhell, ganz leichenweiß, und groß und drohend traten daraus hervor die Sterne . . . und diese Sterne waren schwarz, schwarz wie glänzende Steinkohlen. die Tone der Bioline wurden immer stürmischer und keder, in ben Augen des entsetlichen Spielmanns funkelte eine so spöttische Zerstörungsluft, und seine dünnen Lippen bewegten sich so grauenhaft hastig, daß es aussah, als murmelte er uralt verruchte Zaubersprüche, womit man ben Sturm beschwört und jene bosen Beister entfesselt, bie in

ben Abgründen des Meeres gefangen liegen. Manchmal, wenn er, ben nackten Arm aus dem weiten Mönchsärmel lang mager hervorstreckend, mit dem Fiedelbogen in den Luften fegte, bann erschien er erst recht wie ein Hegenmeister, der mit dem Zauberstabe ben Elementen gebietet, und es heulte bann wie wahnsinnig in der Meerestiefe, und die entsetzten Blutwellen sprangen bann so gewaltig in die Höhe, daß sie fast die bleiche himmelsdede und die schwarzen Sterne dort mit ihrem rothen Schaume bespritten. Das heulte, Das freischte, Das frachte, als ob die Welt in Trümmer zusammenbrechen wollte, und der Monch strich immer hartnäckiger seine Bioline. Er wollte durch die Bewalt seines rasenden Willens die sieben Siegel brechen, womit Salomon die eisernen Töpfe verfiegelt, nachdem er barin die übermunbenen Da-Bene Töpfe hat der weise monen verschlossen. Rönig ins Meer versenkt, und eben die Stimmen ber barin verschlossenen Geister glaubte ich zu vernehmen, mährend Paganini's Bioline ihre zornigsten Bastone grollte. Aber endlich glaubte ich gar wie Subel der Befreiung zu vernehmen, und aus ben rothen Blutwellen sah ich hervortauchen die Baupter der entfesselten Damonen: Ungethume von fabelhafter Häßlichkeit, Krokobile mit Fledermausflügeln, Schlangen mit Hirschgeweihen, Affen bemütt mit Trichtermuscheln, Seehunde mit patriarchalisch langen Bärten, Weibergesichter mit Brüsten
an der Stelle der Wangen, grüne Kamelsköpfe,
Zwittergeschöpfe von unbegreislicher Zusammensetzung, alle mit kaltklugen Augen hinglotzend und
mit langen Floßtatzen hingreisend nach dem siedelnden Mönche... Diesem aber, in dem rasenden
Beschwörungseiser, siel die Kapuze zurück, und die
lockigen Haare, im Winde dahinflatternd, umringelten sein Haupt wie schlangen.

Diese Erscheinung war so sinneverwirrend, das ich, um nicht wahnsinnig zu werden, die Ohren mir zuhielt und die Augen schloß. Da war nun der Spuk verschwunden, und als ich wieder aufblickte, sah ich den armen Genueser in seiner gewöhnlichen Gestalt seine gewöhnlichen Komplimente schneiden, während das Publikum aufs entzückteste applandierte.

"Das ist also das berühmte Spiel auf der G=Saite," bemerkte mein Nachbar; "ich spiele selber die Violine und weiß, was es heißt, dieses Instrument so zu bemeistern!" Zum Glück war die Pause nicht groß, sonst hätte mich der musikalische Pelzkenner gewiß in ein langes Kunstgespräch einsgemufft. Paganini setzte wieder ruhig seine Violine

ans Rinn, und mit dem erften Strich seines Bogens begann auch wieder die wunderbare Trans= figuration der Tone. Nur gestaltete sie sich nicht mehr fo grellfarbig und leiblich bestimmt. Töne entfalteten sich ruhig, majestätisch wogend und anschwellend, wie die eines Orgelchorals in einem Dome; und Alles umber hatte sich immer weiter und höher ausgebehnt zu einem koloffalen Raume, wie nicht das körperliche Auge, sondern nur das Auge des Geistes ihn fassen kann. In der Mitte dieses Raumes schwebte eine leuchtende Rugel, worauf riesengroß und stolzerhaben ein Mann stand, ber die Bioline spielte. Diese Rugel, war sie die Sonne? Ich weiß nicht. Aber in den Zügen des Mannes erkannte ich Paganini, nur idealisch verschönert, himmlisch verklärt, versöhnungsvoll lächelnd. Sein Leib blühte in fraftigster Mannlichkeit, ein hellblaues Gewand umschloß die veredelten Glieder, um seine Schultern wallte in glänzenden Locken das schwarze Haar; und wie er da fest und sicher stand, ein erhabenes Götterbild, und die Bioline strich, da war es, als ob die ganze Schöpfung seinen Tönen gehorchte. Er war der Mensch=Planet, um den sich das Weltall bewegte, mit gemessener Feierlichkeit und in seligen Rhythmen erklingend. Diese großen Lichter, die so ruhig glanzend um ihn

ber schwebten, maren es die Sterne des Himmels, und jene tonende Harmonie, die aus ihren Bewegungen entstand, mar es ber Spharengesang, wovon Poeten und Seber so viel Verzückendes berichtet haben? Zuweilen, wenn ich angestrengt weit hinausschaute in die dämmernde Ferne, ba glaubte ich lauter weiße wallende Gewänder zu sehen, worin kolossale Bilgrime vermummt einher wandelten, mit weißen Stäben in ben Hanben, und sonderbar! die goldnen Anöpfe jener Stabe waren eben jene großen Lichter, die ich für Sterne gehalten hatte. Diese Pilgrime zogen in weiter Kreisbahn um den großen Spielmann umber, von den Tonen feiner Bioline erglänzten immer heller die goldnen Anöpfe ihrer Stäbe, und die Chorale, die von ihren Lippen erschollen und die ich für Sphärengesang halten tonnte, waren eigentlich nur bas verhallende Echo Eine unnennbare beilige Injener Biolinentone. brunft wohnte in diesen Rlangen, die manchmal faum hörbar erzitterten, wie geheimnisvolles Flüstern auf dem Wasser, dann wieder sußschauerlich anschwollen, wie Waldhorntone im Mondschein, und dann endlich mit ungezügeltem Bubel dabinbrauften, als griffen tausend Barben in die Saiten ihrer Barfen und erhüben ihre Stimmen zu einem Siegeslied. Das waren Klänge, die nie bas Ohr

hört, sondern nur das Herz träumen kann, wenn es des Nachts am Herzen der Geliebten ruht. Vielleicht auch begreift sie das Perz am hellen, lichten Tage, wenn es sich jauchzend versenkt in die Schönheits- linien und Ovale eines griechischen Kunstwerks ...

"Der wenn man eine Bouteille Champagner zuviel getrunken hat!" ließ sich plötlich eine lachende Stimme vernehmen, die unseren Erzähler wie aus einem Traume weckte. Als er sich umdrehte, erblickte er den Doktor, der in Begleitung der schwarzen Deborah ganz leise ins Zimmer getreten war, um sich zu erkundigen, wie seine Medicin auf die Kranke gewirkt habe.

"Dieser Schlaf gefällt mir nicht," sprach der Doktor, indem er nach dem Sofa zeigte.

Maximilian, welcher, versunken in den Phantasmen seiner eignen Rede, gar nicht gemerkt hatte, dass Maria schon lange eingeschlafen war, bis sich verdrießlich in die Lippen.

Dieser Schlaf, suhr der Doktor fort, verleiht ihrem Antlitz schon ganz den Charakter des Todes. Sieht es nicht schon aus wie jene weißen Masken, jene Sipsabgüsse, worin wir die Züge der Berstorbenen zu bewahren suchen.

Ich möchte wohl, flüsterte ihm Maximilian ins Ohr, von dem Gesichte unserer Freundin einen

solchen Abguß aufbewahren. Sie wird auch als Leiche noch sehr schön sein.

Ich rathe Ihnen nicht dazu, entgegnete ber Dottor. Solche Masten verleiden uns die Erinnerung an unsere Lieben. Wir glauben, in diesem Gipse sei noch Etwas von ihrem Leben enthalten, und was wir darin aufbewahrt haben, ist boch ganz eigentlich ber Tob selbst. Regelmäßig schöne Büge bekommen hier etwas grauenhaft Starres, Verhöhnendes, Fatales, wodurch sie uns mehr er-Wahre Karikaturen aber ichrecken als erfreuen. find die Gipsabguffe von Gefichtern, deren Reiz mehr von geiftiger Art war, deren Züge weniger regelmäßig als interessant gewesen; benn sobalb die Grazien des Lebens darin erloschen sind, werden die wirklichen Abweichungen von den idealen Schonbeitslinien nicht mehr durch geistige Reize ausgeglichen. Gemeinsam ist aber allen diesen Gipsgesichtern ein gewisser räthselhafter Zug, der uns bei längerer Betrachtung aufs unleidlichste die Seele durchfröstelt; sie seben alle aus wie Menschen, die im Begriffe sind, einen schweren Gang zu geben.

Wohin? frug Maximilian, als der Doktor seinen Arm ergriff und ihn aus dem Zimmer fortführte.

## 3weite Nacht.

Und warum wollen Sie mich noch mit dieser hästlichen Medicin quälen, da ich ja doch so bald sterbe!

Es war Maria, welche eben, als Maximilian ins Zimmer trat, diese Worte gesprochen. Vor ihr stand der Arzt, in der einen Hand eine Medicinsslasche, in der anderen einen kleinen Becher, worin ein bräunlicher Saft widerwärtig schäumte. Theuersster Freund, ricf er, indem er sich zu dem Eintrestenden wandte, Ihre Anwesenheit ist mir jetzt sehr lieb. Suchen Sie doch Signora dahin zu bewegen, daß sie nur diese wenigen Tropsen einschlürft; ich habe Eile.

Ich bitte Sie, Maria! flüsterte Maximilian mit jener weichen Stimme, die man nicht sehr oft an ihm bemerkt hat, und die aus einem so wunden Herzen zu kommen schien, daß die Kranke, sonderbar gerührt, fast ihres eigenen Leides vergessend, den Becher in die Hand nahm; ehe sie ihn aber zum Munde führte, sprach sie lächelnd: Nicht wahr, zur Belohnung erzählen Sie mir dann auch die Geschichte von der Laurentia?

Alles, was Sie wünschen, soll geschehen! nickte Maximilian.

Die blasse Frau trank alsbald den Inhalt des Bechers, halb lächelnd, halb schaudernd.

Ich habe Eile, sprach der Arzt, indem er seine schwarzen Handschuhe anzog. Legen Sie sich ruhig nieder, Signora, und bewegen Sie sich so wenig als möglich. Ich habe Eile.

Begleitet von der schwarzen Deborah, die ihm leuchtete, verließ er das Gemach. — Als nun die beiden Freunde allein waren, sahen sie sich lange schweigend an. In Beider Seele wurden Gedanken laut, die Eins dem Anderen zu verhehlen suchte. Das Weib aber ergriff plötslich die Hand des Mannes und bedeckte sie mit glühenden Küssen.

Um Gotteswillen, sprach Maximilian, bewegen Sie sich nicht so gewaltsam und legen Sie sich wieder ruhig aufs Sofa.

Als Maria diesen Wunsch erfüllte, bedeckte er ihre Füße sehr sorgsam mit dem Shawl, den er

vorher mit seinen Lippen berührt hatte. Sie mochte es wohl bemerkt haben, denn sie zwinkte vergnügt mit den Augen wie ein glückliches Kind.

War Mademoiselle Laurence sehr schön?

Wenn Sic mich nie unterbrechen wollen, theure Freundin, und mir angeloben, ganz schweigsam und ruhig zuzuhören, so will ich Alles, was Sie zu wissen begehren, umständlich berichten.

Dem bejahenden Blicke Maria's mit Freundslichkeit zulächelnd, setzte sich Maximilian auf den Sessel, der vor dem Sofa stand, und begann folgendermaßen seine Erzählung:

Es sind nun acht Jahre, dass ich nach London reiste, um die Sprache und das Bolt dort kennen zu lernen. Hol' der Teufel das Bolt mitsammt seiner Sprache! Da nehmen sie ein Dutend einssilbiger Worte ins Maul, kauen sie, knatschen sie, spuden sie wieder aus, und Das nennen sie Spreschen. Zum Glück sind sie ihrer Natur nach ziemslich schweigsam, und obgleich sie uns immer mit aufgesperrtem Maule ansehen, so verschonen sie uns jedoch mit langen Konversationen. Aber wehe uns, wenn wir einem Sohne Albions in die Hände sallen, der die große Tour gemacht und auf dem Kontinente Französisch gelernt hat. Dieser will dann die Gelegenheit benutzen, die erlangten Sprach-

teuntnisse zu üben, und überschüttet uns mit Fragen über alle möglichen Gegenstände, und kaum hat man die eine Frage beantwortet, so kommt er mit einer neuen herangezogen, entweder über Alter ober Beimat ober Dauer unseres Aufenthalts, und mit diesem unaufhörlichen Inquirieren glaubt er aufs allerbefte zu unterhalten. Einer meiner Freunde in Paris hatte vielleicht Recht, als er behauptete, daß die Engländer ihre französische Konversation auf bem Bureau des passeports ersernen. nütlichsten ist ihre Unterhaltung bei Tische, wenn sie ihre kolossalen Rostbeefe tranchieren und ben ernsthaftesten Mienen uns abfragen, welch ein Stud wir verlangen, ob stark ober schwach gebraten, ob aus der Mitte ober aus der braunen Rinde, ob fett oder mager. Diese Rostbeefe und ihre Sammelbraten sind aber auch Alles, was sie Gutes - haben. Der Himmel bewahre jeden Christenmensch vor ihren Saucen, die aus 1/3 Mehl und 2/3 Butter, ober, je nachdem die Mischung eine Abwechselung bezweckt, aus 1/3 Butter und 2/3 Mehl bestehen. Der Himmel bewahre auch Beden vor ihren naiven Gemufen, die fie in Baffer abgetocht, gang wie Gott sie erschaffen hat, auf den Tisch bringen. Entsetlicher noch als die Rüche der Engländer find ihre Toaste und ihre obligaten Standreden, went

das Tischtuch aufgehoben wird und die Damen sich von der Tafel wegbegeben, und statt ihrer eben so viele Bouteillen Portwein aufgetragen werden . . . denn durch lettere glauben sie die Abwesenbeit des iconen Geschlechtes aufs beste zu ersetzen. 3ch sage des schönen Geschlechtes, denn die Englanderinnen verdienen diesen Namen. Es sind schöne, weiße, schlanke Leiber. Nur der allzubreite Raum zwischen der Rase und dem Munde, der bei ihnen eben so baufig wie bei ben englischen Mannern gefunden wird, bat mir oft in England bie iconsten Gesichter verleidet. Diese Abweichung von bem Thpus des Schönen wirkt auf mich noch fataler, wenn ich die Engländer hier in Italien sebe, wo ihre kärglich gemessenen Nasen und die breite Fleischfläche, die sich darunter bis zum Maule erstreckt, einen besto schrofferen Kontrast bilbet mit den Ge= sichtern ber Italianer, beren Buge mehr von antiker Regelmäßigkeit sind, und deren Nasen, entweder römisch gebogen ober griechisch gesenkt, nicht selten ins Allzulängliche ausarten. Sehr richtig ist die Bemerkung eines beutschen Reisenden, daß die Englander, wenn sie hier unter ben Italianern manbeln, Alle wie Statuen aussehen, benen man die Nasenspite abgeschlagen hat.

appi g appi p

1-

لوب مد ر

18

جود ا منتدر

وأبيا

, E

1:

Ó.

Ba, wenn man ben Englandern in einem fremden Lande begegnet, tann man durch den Kontraft ihre Mängel erft recht grell hervortreten feben. Es sind die Götter ber Langeweile, die in blank lackirten Wagen mit Extrapost durch alle Länder jagen, und überall eine graue Staubwolke von Traurigkeit hinter sich lassen. Dazu kommt ihre Neugier ohne Interesse, ihre geputte Plumpheit, ihre freche Blodigkeit, ihr ediger Egoismus, und ihre obe Freude an allen melancholischen Gegenständen. Schon seit drei Wochen sieht man hier auf der Piazza del Gran Duca alle Tage einen Englander, welcher stundenlang mit offenem Maule jenem Charlatane zuschaut, der dort, zu Pferde sitzend, den Leuten die Zähne ausreißt. Dieses Schauspiel soll den edlen Sohn Albions vielleicht schadlos halten für die Exekutionen, die er in seinem theuern Baterlande versäumt . . . Denn nächst Boren und Hahnenkampf giebt es für einen Britten keinen koftlicheren Anblick, als die Agonie eines armen Teufele, der ein Schaf gestohlen ober eine Handschrift nachgeahmt hat, und vor der Façade von Old-Baylie eine Stunde lang mit einem Strick um ben Hale ausgestellt wird, ebe man ibn in die Ewigteit schleudert. Es ist keine Übertreibung, wenn ich sage, das Schafbiebstahl und Fälschung in jenem

» هم ر مدا

۲

, X

**!**:

ميد. ميدر

; **,** 

.

ø

hafelich grausamen Lande gleich den abscheulichsten Berbrechen, gleich Batermord und Blutschande, be-Ich selber, ben ein trifter Zufall straft werden. vorbeiführte, ich sah in London einen Menschen hängen, weil er ein Schaf gestohlen, und seitbem verlor ich alle Freude an Hammelbraten; das Fett erinnert mich immer an die weiße Mütze des armen Sünders. Neben ihm ward ein Irlander gebenkt, der die Handschrift eines reichen Bankiers nachgeahmt; noch immer sehe ich bie naive Tobesangst des armen Paddy, welcher vor den Assisen nicht begreifen konnte, daß man ihn einer nachgeahmten Handschrift wegen so hart bestrafe, ihn, ber boch jedem Menschenkind erlaube, seine eigne Banbichrift nachzuahmen! Und dieses Bolk spricht beständig von Christenthum, und versaumt des Sonntags keine Kirche, und überschwemmt die ganze Welt mit Bibeln.

Ich will es Ihnen gestehen, Maria, wenn mir in England Nichts munden wollte, weder Menschen noch Küche, so lag auch wohl zum Theile der Grund in mir selber. Ich hatte einem guten Vorzath von Nisslaune mit hinübergebracht aus der Heimat, und ich suchte Erheiterung bei einem Volke, das selber nur im Strudel der politischen und merkantilischen Thätigkeit seine Langeweile zu tödten weiß. Die Volltommenheit der Maschinen, die bier überall angewendet werden, und so viele menschliche Verrichtungen übernommen, hatte ebenfalls für mich etwas Unheimliches; dieses fünstliche Getriebe von Rädern, Stangen, Chlindern und tausenderlei kleinen Bakchen, Stiftchen und Zähnchen, die sich fast leidenschaftlich bewegen, erfüllte mich mit Grauen. Das Bestimmte, bas Genaue, bas Ausgemessene und die Pünktlichkeit im Leben der Engländer beängstigte mich nicht minder; benn gleichwie die Maschinen in England uns wie Menschen vorkommen, so erscheinen uns dort die Menschen wie Maschinen. Ba, Holz, Gisen und Messing scheinen bort ben Geist bes Menschen usurpiert zu haben und vor Beistesfülle fast mahnsinnig geworden zu sein, mährend ber entgeistete Mensch als ein hohles Gespenst ganz maschinenmäßig seine Gewohnheitsgeschäfte verrichtet, zur beftimmten Minute Beefstäte frifft, Barlamentsreden halt, seine Ragel burftet, in die Stage-Coach steigt ober sich aufhängt.

Wie mein Missbehagen in diesem Lande sich täglich steigerte, können Sie sich wohl vorstellen. Nichts aber gleicht der schwarzen Stimmung, die mich einst besiel, als ich gegen Abendzeit auf der Watersoo = Brücke stand und in die Wasser der

Themse hineinblickte. Mir war, als spiegelte sich darin meine Seele, als schaute sie mir aus dem Wasser entgegen mit allen ihren Wundenmalen . . . Dabei kamen mir die kummervollsten Geschichten ins Gebächtnis . . . Ich bachte an die Rose, die immer mit Essig begossen worden und dadurch ihre füßesten Dufte einbußte und frubzeitig verwelfte . . . Ich bachte an ben verirrten Schmetterling, den ein Naturforscher, der den Montblanc bestieg, bort ganz einsam zwischen den Giswänden umberflattern sab . . . Ich bachte an die zahme Affin, die mit den Menschen so vertraut mar, mit ihnen spielte, mit ihnen speiste, aber einft bei Tische in bem Braten, ber in der Schüssel lag, ihr eignes junges Affchen erkannte, es hastig ergriff, damit in den Wald eilte, und sich nie mehr unter ihren Freunden, den Menschen, seben ließ ... Uch, mir ward so weh zu Muthe, dass mir gewaltsam die beißen Tropfen aus den Augen stürzten . . . Sie fielen hinab in die Themse und schwammen fort ins große Meer, das icon so manche Menschenthrane verschluckt bat, ohne es zu merken!

In diesem Augenblick geschah es, dass eine sonderbare Musik mich aus meinen dunklen Träusmen weckte, und als ich mich umsah, bemerkte ich am Ufer einen Hausen Menschen, die um irgend

ein ergötzliches Schauspiel einen Kreis gebildet zu haben schienen. Ich trat näher und erblickte eine Künstlerfamilie, welche aus folgenden vier Personen bestand:

Erstens eine kleine untersetzte Frau, die ganz schwarz gekleidet war, einen sehr kleinen Kopf und einen mächtig dick hervortretenden Bauch hatte. Über diesen Bauch hing ihr eine ungeheuer große Trommel, worauf sie ganz unbarmherzig lostromsmelte.

Zweitens ein Zwerg, der wie ein altfranzösischer Marquis ein brodiertes Kleid trug, einen großen gepuderten Kopf, aber übrigens sehr dünne, winzige Gliedmaßen hatte, und hin und her tänszelnd den Triangel schlug.

Drittens ein etwa fünfzehnjähriges junges Mädchen, welches eine kurze, enganliegende Sacke von blaugestreifter Scide und weite, ebenfalls blausgestreifte Pantalons trug. Es war eine luftig gesbaute, anmuthige Gestalt. Das Gesicht griechisch schön. Edel grade Nase, lieblich geschürzte Lippen, träumerisch weich gerundetes Kinn, die Farbe sonnig gelb, die Haare glänzend schwarz um die Schläsen gewunden: so stand sie, schlank und ernsthaft, ja mißlaunig, und schaute auf die vierte Person der Gesellschaft, welche eben ihre Kunststücke producierte.

Diese vierte Person war ein gelehrter Hund, ein sehr hoffnungsvoller Pudel, und er hatte eben zur höchsten Freude des englischen Publikums aus den Holzbuchstaben, die man ihm vorgelegt, den Namen des Lord Wellington zusammengesetzt und ein sehr schmeichelhaftes Beiwort, nämlich Heros, hinzugefügt. Da der Hund, was man schon seinem geistreichen Außern anmerken konnte, kein englisches Vieh war, sondern nebst den anderen drei Personen aus Frankreich hinübergekommen, so freuten sich Albions Söhne, dass ihr großer Feldherr wenigstens bei französischen Hunden jene Anerkennung erlangt habe, die ihm von den übrigen Kreaturen Frankreichs so schmählich versagt wird.

In der That, diese Gesellschaft bestand aus Franzosen, und der Zwerg, welcher sich hiernächst als Monsieur Türlütü ankündigte, sing an in französischer Sprache und mit so leidenschaftlichen Gesten zu bramarbasieren, dass die armen Engländer noch weiter als gewöhnlich ihre Mäuler und Nasen aufssperrten. Manchmal nach einer langen Phrase krähte er wie ein Hahn, und diese Kikerikis, sowie auch die Namen von vielen Kaisern, Königen und Fürssten, die er seiner Rede einmischte, waren wohl das Einzige, was die armen Zuschauer verstanden. Zene Kaiser, Könige und Fürsten rühmte er nämsene Kaiser, Könige und Fürsten rühmte er nämsene Kaiser, Könige und Fürsten rühmte er nämsen

lich als seine Gönner und Freunde. Schon als Anabe von acht Jahren, wie er versicherte, hatte. er eine lange Unterredung mit der bochftseligen Majestät Ludwig XVI., welcher auch späterhin bei wichtigen Gelegenheiten ihn immer um Rath fragte. Den Stürmen der Revolution war er, wic so viele Andere, durch die Flucht entgangen, und erst unter dem Raiserthum war er ins geliebte Baterland zurückgekehrt, um theilzunehmen an dem Ruhme ber großen Nation. Napoleon, sagte er, habe ihn nie geliebt, bagegen von Seiner Beiligkeit bem Papfte Pius VII. sei er fast vergöttert worden. Kaiser Alexander gab ihm Bonbons, und die Prin= zessin Wilhelm von Kyrit nahm ihn immer auf den Schoß. Seine Durchlaucht der Herzog Karl von Braunschweig ließ ihn manchmal auf seinen Hunden umberreiten, und Seine Majestat der König Ludwig von Baiern hatte ihm seine erhabenen Gedichte vorgelesen. Die Fürsten von Reuß-Schleiz-Areuz und von Schwarzburg-Sondershausen liebten ihn wie einen Bruder, und hatten immer aus der= selben Pfeife mit ihm geraucht. Sa, von Kindheit auf, sagte er, habe er unter lauter Souveranen gelebt, die jetigen Monarchen seien gleichsam mit ihm aufgewachsen, und er betrachte fie wie Seinesgleichen, und er lege auch jedes Mal Trauer an,

wenn Einer von ihnen das Zeitliche segne. Nach diesen gravitätischen Worten frähte er wie ein Hahn.

Monsieur Türlütü war in der That einer der furioseften Zwerge, die ich je gesehen; sein verrunzelt altes Gesicht bildete einen so putigen Kontrast mit seinem kindisch schmalen Leibchen, und seine ganze Person kontrastierte wieder so putig mit den Runftstüden, die er producierte. Er warf sich namlich in die keckften Posituren, und mit einem unmenschlick langen Rappiere durchstach er die Luft die Kreuz und die Quer, während er beständig bei seiner Chre schwur, daß diese Quarte oder jene Terze von Niemanden zu parieren sei, daß bingegen seine Parade von keinem sterblichen Menschen durchgeschlagen werden konne, und daß er Seben im Publikum auffordere, sich mit ihm in ber edlen Fechtkunst zu messen. Nachdem der Zwerg dieses Spiel einige Zeit getrieben und Niemanden gefunden hatte, der sich zu einem öffentlichen Zweikampfe mit ihm entschließen wollte, verbeugte er sich mit altfranzösischer Grazie, bankte für ben Beifall, den man ihm gespendet, und nahm sich die Freiheit, einem hochzuverehrenden Publiko bas außerordentlichste Schauspiel anzukündigen, das jemals auf englischem Boden bewundert worden. "Seben Sie, diese Person" - rief er, nachdem er schmutige

Slacehandschuh angezogen und das junge Mädchen, das zur Gesellschaft gehörte, mit ehrfurchtsvoller Galanterie dis in die Mitte des Kreises geführt — "diese Person ist Mademoiselle Laurence, die einzige Tochter der ehrbaren und christlichen Dame, die Sie dort mit der großen Trommel sehen, und die jetzt noch Trauer trägt wegen des Verlustes ihres innigstgeliebten Gatten, des größten Bauch= redners Europas! Mademoiselle Laurence wird jetzt tanzen! Bewundern Sie jetzt den Tanz von Made= moiselle Laurence!" Nach diesen Worten frähte er wieder wie ein Hahn.

Das junge Mädchen schien weber auf diese Reben, noch auf die Blicke der Zuschauer im mindesten zu achten; verdrießlich in sich selbst verssunken harrte sie, die der Zwerg einen großen Teppich zu ihren Füßen ausgebreitet und wieder in Begleitung der großen Trommel seinen Triangel zu spielen begann. Es war eine sonderbare Musik, eine Mischung von täppischer Brummigkeit und wollüstigem Gesitzel, und ich vernahm eine pathetisch närrische, wehmüthig freche, bizarre Melodie, die dennoch von der sonderbarsten Einsachheit. Diesser Musik aber vergaß ich bald, als das junge Mädchen zu tanzen begann.

Tanz und Tänzerin nahmen fast gewaltsam meine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch. war nicht das flassische Tanzen, das wir noch in unseren großen Balletten finden, mo, ebenso wie in der flassischen Tragodie, nur gespreizte Ginheiten und Rünftlichkeiten herrschen; Das waren nicht jene getanzten Alexandriner, jene deklamatorischen Sprünge, jene antithetischen Entrechats, jene edle Leidenschaft, die so wirbelnd auf einem Fuße berumpironettiert, daß man Nichts sieht als Himmel und Trifot, Nichts als Idealität und Lüge! ist mir wahrlich Nichts so sehr zuwider wie das Ballett in der großen Oper zu Paris, wo sich die Tradition jenes klassischen Tanzens am reinsten erhalten bat, mabrend die Franzosen in den übrigen Rünften, in ber Poesie, in der Musik und in der Malerei, das klassische System umgestürzt haben. Es wird ihnen aber schwer werden, eine ähnliche Revolution in der Tanzkunst zu vollbringen; es sei denn, daß sie bier wieder, wie in ihrer politischen Revolution, zum Terrorismus ihre Zuflucht nehmen, und ben verstockten Tänzern und Tänzerinnen bes alten Regimes die Beine guillotinieren. Mademois selle Laurence mar keine große Tänzerin, ihre Fußspiten waren nicht febr biegfam, ihre Beine waren nicht geübt zu allen möglichen Verrenkungen, sie

verstand Nichts von der Tangkunft, wie sie Vestris lehrt, aber sie tanzte wie die Natur den Menschen zu tanzen gebictet: ihr ganzes Wesen war im Ginklange mit ihren Pas, nicht bloß ihre Füße, sondern ihr ganzer Leib tanzte, ihr Gesicht tanzte . . . sie wurde manchmal blaß, fast todtenblaß, ihre Augen öffneten sich gespenstisch weit, um ihre Lippen zuckten Begier und Schmerz, und ihre schwarzen Haare, die in glatten Ovalen ihre Schläfen umschlossen, bewegten sich wie zwei flatternde Raben= flügel. Das war in der That kein klassischer Tanz, aber auch kein romantischer Tang, in dem Sinne wie ein junger Franzose von der Eugène Renduel'= schen Schule sagen würde. Dieser Tanz hatte weder etwas Mittelalterliches, noch etwas Benetianisches, noch etwas Bucklichtes, noch etwas Makabrisches, es war weber Mondschein barin, noch Blutschande . . . Es war ein Tanz, welcher nicht durch äußere Bewegungsformen zu amusieren strebte, sondern die äußeren Bewegungsformen schienen Worte einer besonderen Sprache, die etwas Besonderes sagen wollte. Was aber sagte dieser Tanz? Ich konnte es nicht verstehen, so leidenschaftlich auch diese Sprache sich gebardete. Ich abnte nur manche mal, dass von etwas grauenhaft Schmerzlichem die Rede war. 3ch, ber sonst die Signatur aller

Erscheinungen so leicht begreift, ich konnte dennoch dieses getanzte Räthsel nicht lösen, und dass ich immer vergeblich nach dem Sinne desselben tappte, daran war auch wohl die Musik Schuld, die mich gewiss absichtlich auf falsche Fährten leitete, mich listig zu verwirren suchte und mich immer störte. Monsieur Türlütü's Triangel kicherte manchmal so hämisch! Madame Mutter aber schlug auf ihre große Trommel so zornig, dass ihr Gesicht aus dem Gewölke der schwarzen Mütze wie ein blutzrothes Nordlicht hervorglühte.

Als die Truppe sich wieder entfernt hatte, blieb ich noch lange auf demselben Plate stehen, und dachte darüber nach, was dieser Tanz bedeuten mochte. War es ein südfranzösischer oder spanischer Nationaltanz? An Dergleichen mahnte wohl der Ungestüm, womit die Tänzerin ihr Leibchen hin und her schlenderte, und die Wildheit, womit sie manchmal ihr Haupt rückwärts warf in der frevelshaft sühnen Weise jener Bacchantinnen, die wir auf den Reliefs der antiken Vasen mit Erstaunen betrachten. Ihr Tanz hatte dann etwas trunken Willenloses, etwas sinster Unabwendbares, etwas Fatalistisches, sie tanzte dann wie das Schicksal. Oder waren es Fragmente einer nralten verscholles nen Pantomime? Oder war es getanzte Privat-

geschichte? Manchmal beugte sich das Mädchen zur Erde wie mit lauerndem Ohre, als hörte sie eine Stimme, die zu ihr herausspräche . . . sie zitterte dann wie Espenlaub, bog rasch nach einer anderen Seite, entlud sich dort ihrer tollsten, auszgelassensten Sprünge, beugte dann wieder das Ohr zur Erde, horchte noch ängstlicher als zuvor, nickte mit dem Kopfe, ward roth, ward blaß, schauderte, blieb eine Weile kerzengrade stehen wie erstarrt, und machte endlich eine Bewegung wie Jemand, der sich die Hände wäscht. War es Blut, was sie so sorgfältig lange, so grauenhaft sorgfältig von ihren Händen abwusch? Sie warf dabei seitwärts einen Blick, der so bittend, so sleehend, so seelenzichmelzend . . . und dieser Blick siel zufällig auf mich.

Die ganze folgende Nacht dachte ich an diesen Blick, an diesen Tanz, an das abenteuerliche Accompagnement; und als ich des anderen Tages, wie gewöhnlich, durch die Straßen von London schlensberte, empfand ich den sehnlichsten Wunsch, der hübschen Tänzerin wieder zu begegnen, und ich spitzte immer die Ohren, ob ich nicht irgend eine Trommels und Triangelmusik hörte. Ich hatte endslich in London Etwas gefunden, wofür ich mich interessierte, und ich wanderte nicht mehr zwecklos einher in seinen gähnenden Straßen.

Sch kamzeben aus dem Tower und hatte mir bort die Art, womit Anna Bullen geköpft worden, genau betrachtet, sowie auch die Diamanten der englischen Krone und die Löwen, als ich auf dem Towerplate inmitten eines großen Menschenkreises wieder Madame Mutter mit der großen Trommel erblickte und Monfieur Türlütü wie einen Sahn frahen hörte. Der gelehrte Hund scharrte wieber das Heldenthum des Lord Wellington zusammen, der Zwerg zeigte wieder seine unparierbaren Terzen und Quarten, und Mabemoiselle Laurence begann wieder ihren wunderbaren Tanz. Es waren wieder dieselben räthselhaften Bewegungen, dieselbe Sprache, die Etwas sagte, was ich nicht verstand, dasselbe ungeftume Burudwerfen des iconen Ropfes, basselbe Lauschen nach der Erde, die Angst, die sich durch immer tollere Sprünge beschwichtigen will, und wieder das Horchen mit nach dem Boden ge= neigtem Ohr, bas Zittern, bas Erblassen, bas Erstarren, dann auch das furchtbar geheimnisvolle Handemaschen, und endlich der bittende, flebende Seitenblick, der diesmal noch länger auf mir verweilte.

Ba, die Weiber, die jungen Mädchen eben so gut wie die Frauen, merken es gleich, sobald sie die Aufmerksamkeit eines Mannes erregen. Obgleich Mademoiselle Laurence, wenn sie nicht tanzte, immer regungslos verdrießlich vor sich hinsah und, während sie tanzte, manchmal nur einen einzigen Blick auf das Publikun marf, so mar es von jett an doch nie mehr bloger Zufall, daß dieser Blick immer auf mich fiel, und je öfter ich sie tanzen sab, desto bedeutungsvoller strahlte er, aber auch desto unbegreiflicher. Ich war wie verzaubert von biesem Blide, und drei Wochen lang von Morgen bis Abend trieb ich mich umber in den Stragen von London, überall verweilend, wo Mademoiselle Laurence tanzte. Trot des größten Volksgeräusches fonnte ich schon in ber weitesten Entfernung die Tone der Trommel und des Triangels vernehmen, und Monsieur Türlütü, sobald er mich heraneilen fab, erhub sein freundlichstes Kräben. Ohne daß ich mit ihm, noch mit Mademoiselle Laurence, noch mit Madame Mutter, noch mit dem gelehrten hund jemals ein Wort sprach, so schien ich boch am Ende gang zu ihrer Gesellschaft zu gehören. Wenn Monsieur Türlütü Gelb einsammelte, betrug er sich immer mit dem feinsten Takt, sobald er mir nabete, und er schaute immer nach ber entgegengesetzten Seite, wenn ich in sein dreieckiges Hutchen ein kleines Geldstück marf. Er besaß wirklich einen vornehmen Anstand, er erinnerte an die guten Manieren ber

Vergangenheit, man konnte es dem kleinen Manne anmerken, daße er mit Monarchen aufgewachsen, und um so befremdlicher war es, wenn er zuweilen, ganz und gar seiner Würde vergessend, wie ein Hahn frähete.

3ch tann Ihnen nicht beschreiben, wie fehr ich verdrießlich murbe, als ich einst drei Zage lang vergebens die kleine Gesellschaft in allen Straßen London's gesucht, und endlich wohl merkte, daß Die Langeweile fie die Stadt verlassen habe. nahm mich wieder in ihre bleiernen Arme und presste mir wieber das Herz zusammen. Ich konnte es endlich nicht länger aushalten, sagte ein Lebewohl bem Mob, ben Blackgnards, ben Gentlemen und den Fashionables von England, den vier Ständen bes Reichs, und reifte zurud nach bem civilisierten festen Lande, wo ich vor der weißen Schurze des ersten Rochs, dem ich dort begegnete, anbetend niederkniete. Hier konnte ich wieder einmal wie ein vernünftiger Mensch zu Mittag essen und an der Gemüthlichkeit uneigennütiger Gefichter meine Seele erquiden. Aber Mabemoiselle Laurence konnte ich nimmermehr vergessen, sie tanzte lange Zeit in meinem Gebächtnisse, in einsamen Stunden musste ich noch oft nachdenken über die räthselhaften Pantomimen des iconen Rindes, besouders über das Lauschen mit nach der Erde gebeugstem Ohre. Es dauerte auch eine gute Weile, ehe die abenteuerlichen Triangels und Trommelmelodien in meiner Erinnerung verhallten.

Und Das ist die ganze Geschichte? schrie auf einmal Maria, indem sic sich leidenschaftlich emporrichtete.

Maximilian aber drückte sie wieder sanft nieder, legte bedeutungsvoll den Zeigefinger auf seinen Mund und flüsterte: Still! still! nur kein Wort gesprochen! liegen Sie wieder hübsch ruhig, und ich werde Ihnen den Schwanz der Geschichte erzählen. Nur bei Leibe unterbrechen Sie mich nicht.

Indem er sich noch etwas gemächlicher in seinem Sessel zurücklehnte, fuhr Maximilian folgendermaßen fort in seiner Erzählung:

Fünf Jahre nach diesem Begebnis kam ich zum ersten Male nach Paris, und zwar in einer sehr merkwürdigen Periode. Die Franzosen hatten so eben ihre Juliusrevolution aufgeführt, und die ganze Welt applaudierte. Dieses Stück war nicht so gräßlich wie die früheren Tragödien der Nepublik und des Raiserreichs. Nur einige tausend Leichen blieben auf dem Schauplat. Auch waren die polistischen Romantiker nicht sehr zufrieden und küns digten ein neues Stück an, worin mehr Blut fließen würde und wo der Henker mehr zu thun bekame.

Paris ergötte mich sehr durch die Beilerkeit, die sich in allen Erscheinungen dort kundgiebt und auch auf ganz verbüsterte Gemüther ihren Einflus ausübt. Sonderbar! Paris ist der Schauplat, mo die größten Tragödien der Weltgeschichte aufgeführt werden, Tragödien, bei deren Erinnerung sogar in den entferntesten Ländern die Herzen zittern und die Augen nass werden; aber dem Zuschauer dieser großen Tragodien ergeht es hier in Paris, wie es mir einst an der Porte Saint-Martin erging, als ich die "Tour de Nesle" aufführen sah. Ich kam nämlich hinter eine Dame zu sitzen, bie einen hut von rosarother Gaze trug, und dieser Hut war so breit, daß er mir die ganze Aussicht auf die Bühne persperrte, daß ich Alles, was dort tragiert wurde, nur durch die rothe Gaze dieses Hutes sah, und daß mir also alle Greuel der "Tour de Nesle" im beitersten Rosenlichte erschienen. Ba, es giebt in Paris ein solches Rosenlicht, welches alle Tragödien für den nahen Zuschauer erheitert, damit ihm dort der Lebensgenuß nicht verleidet wird. Sogar die Schrecknisse, die man im eignen Bergen mitgebracht hat nach Paris, verlieren dort ihre beangstigenden Schauer. Die Schmerzen werden jonderbar gesänstigt. In dieser Luft von Paris heilen alle Wunden viel schneller als irgend anderswo; es ist in dieser Luft etwas so Großmüthiges, so Wildreiches, so Liebenswürdiges wie im Volke selbst.

Bas mir am besten an diesem Pariser Bolke gefiel, Das war sein höfliches Wesen und sein vornehmes Ansehen. Guger Ananasduft der Höflichfeit! wie wohlthätig erquicktest du meine franke Seele, die in Dentschland jo viel Tabaksqualm, Sauerkrautsgeruch und Grobheit eingeschluckt! Wie Rossinische Melodien erklangen in meinem Ohr die artigen Entschuldigungsreben eines Franzosen, ber am Tage meiner Ankunft mich auf der Straße nur leise gestoßen hatte. Ich erschrak fast vor solcher füßen Söflichkeit, ich, der ich an deutsch flegelhafte Rippenstöße ohne Entschuldigung gewöhnt Bährend der ersten Woche meines Aufenthalts in Paris suchte ich vorsätzlich einigemal gestoßen zu werden, bloß um mich an dieser Musik der Entschuldigungereden zu erfreuen. Aber nicht bloß wegen biefer Böflichkeit, sondern auch ichon seiner Sprache wegen hatte für mich das französische Bolt einen gewissen Anstrich von Vornehmheit. Denn, wie Sie wissen, bei uns im Norden gehört die französische Sprache zu den Attributen des hohen Abels, mit Französisch=sprechen hatte ich von Kindheit an

die Idee der Vornehmheit verbunden. Und so eine Pariser Dame de sa Halle sprach besser Französ sisch als eine deutsche Stiftsdame von vierundsechzig Ahnen.

Wegen dieser Sprache, die ihm ein vornehmes Anschen verleiht, hatte das französische Volk in meinen Augen etwas allerliebst Fabelhaftes. Dieses entsprang aus einer anderen Reminiscenz meiner Kindheit. Das erste Buch nämlich, worin ich Französisch lesen lernte, waren die Fabeln von Lafons taine; die naiv vernünftigen Redensarten berfelben hatten sich meinem Gedächtnisse am unauslösch= lichsten eingeprägt, und als ich nun nach Paris tam und überall Französisch sprechen hörte, erinnerte ich mich beständig der Lafontaine'schen Fabeln, ich glaubte immer die wohlbefannten Thierstimmen zu hören; jett sprach der Löwe, dann wieder sprach der Wolf, dann das Lamm oder der Storch oder die Taube, nicht selten vermeinte ich auch ben Juchs zu vernehmen, und in meiner Erinnerung erwachten manchmal die Worte:

Eh! bonjour, monsieur du Corbeau! Que vous êtes joli! que vous me semblez beau!

Solche fabelhafte Reminiscenzen erwachten aber in meiner Seele noch viel öfter, wenn ich zu Paris

in jene höhere Region gericth, welche man bie Belt Dieses war ja eben jene Welt, die bem seligen Lafontaine die Typen seiner Thiercharaktere geliefert hatte. Die Wintersaison begann balb nach meiner Ankunft in Paris, und ich nahm Theil an dem Salonleben, woriu sich jene Welt mehr oder minder lustig herumtreibt. Als das Interessanteste bieser Welt frappierte mich nicht sowohl die Gleichbeit der feinen Sitten, die dort herrscht, sondern vielmehr die Verschiedenheit ihrer Bestandtheile. Manchmal, wenn ich mir in einem großen Salon bie Menschen betrachtete, die sich dort friedlich verfammelt, glaubte ich mich in jenen Raritätenboutiken zu befinden, wo die Reliquien aller Zeiten funterbunt neben einander ruben: ein griechischer Apollo neben einer dinesischen Pagobe, ein mexikanischer Bizlipuzli neben einem gothischen Ecce-homo, agpp= tische Böten mit hundföpfchen, beilige Fraten von Holz, von Elfenbein, von Metall u. f. w. Da fab ich alte Mousquetairs, die einst mit Marie Antois nette getanzt, Republikaner von der gelinden Obscrvanz, die in der Assemblée Nationale vergöttert wurden, Montagnards ohne Barmberzigkeit und ohne Fleden, chemalige Direktorialmänner, die im Luxembourg gethront, Großwürdenträger bes Empires, vor benen ganz Europa gezittert, herrschende

Befuiten der Restauration, furz lauter abgefärbte, verstümmelte Gottheiten aus allen Zeitaltern, und woran Riemand mehr glaubt. Die Namen heulen, wenn sie sich berühren, aber die Menschen sieht man friedsam und freundlich neben einander stehen, wie die Untiquitäten in den erwähnten Boutiken des Quai Voltaire. In germanischen Landen, wo die Leidenschaften weniger bisciplinierbar sind, mare ein gesellschaftliches Zusammenleben so beterogener Bersonen etwas ganz Unmögliches. Auch ist bei uns im falten Norden das Bedürfnis des Sprechens nicht so stark wie im wärmeren Frankreich, wo die größten Feinde, wenn sie sich in einem Salon begegnen, nicht lange ein finfteres Stillschweigen beobachten können. Auch ist in Frankreich die Gefallsucht so groß, daß man eifrig dabin strebt, nicht bloß den Freunden, sondern auch den Feinden zu gefallen. Da ift ein beständiges Drapieren und Minaudieren, und die Weiber haben hier ihre liebe Mühe, die Männer in der Koketterie zu übertreffen; aber es gelingt ihnen bennoch.

Ich will mit 'dieser Bemerkung nichts Böses gemeint haben, bei Leibe nichts Böses in Betreff der französischen Frauen, und am allerwenigsten in Betreff der Pariserinnen. Bin ich doch der größte Verehrer Derselben, und ich verehre sie ihrer

Fehler wegen noch weit mehr als wegen ihrer Tu-Ich kenne nichts Treffenderes, als die Legende, daß die Pariserinnen mit allen möglichen Fehlern zur Welt kommen, daß aber eine holde Fee sich ihrer erbarmt und jedem ihrer Fehler einen Zauber verleiht, wodurch er sogar als ein neuer Liebreiz wirkt. Diese holde Fec ift die Grazie. Sind die Pariserinnen schön? Wer kann Das wissen! Wer kann alle Intriguen der Toilette durchschauen, wer kann entziffern, ob Das echt ift, was ber Tüll verräth, oder ob Das falsch ift, was bas bauschige Seidenzeug vorprahlt! Und ist es dem Auge gelungen, durch die Schale zu dringen, und sind wir cben im Begriff, den Kern zu erforschen, bann bullt er sich gleich in eine neue Schale, und nachher wieder in eine neue, und durch diesen unaufhörlichen Modemechsel spotten fie bes männlichen Scharfblicks. Sind ihre Gesichter schon? Auch Dieses ware schwierig zu ermitteln. Denn alle ihre Gesichtszüge sind in beständiger Bewegung, jede Pariserin hat tausend Besichter, eine lachender, geistreicher, holdseliger als das andere, und sett Denjenigen in Verlegenheit, der darunter das schönste Geficht auswählen ober gar bas mahre Gesicht errathen will. Sind ihre Angen groß? Was weiß ich! Wir untersuchen nicht lange das Kaliber der Kanone, wenn ihre Lugel

uns den Ropf entführt. Und wen sie nicht treffen, diese Augen, den blenden sie wenigstens durch ihr Feuer und er ist froh genug, sich in sicherer Schuss= weite zu halten. Ift der Raum zwischen Rase und Mund bei ihnen breit ober schmal? Manchmal ist er breit, wenn sie die Rase rümpfen; manchmal ist er schmal, wenn ihre Oberlippe sich übermuthig bäumt. Ift ihr Mund groß oder klein? Wer kann wissen, wo der Mund aufhört und das Lächeln beginnt? Damit ein richtiges Urtheil gefällt werde, muß der Beurtheilende und der Gegenstand der Beurtheilung sich im Zustande der Ruhe befinden. Aber wer kann ruhig bei einer Pariserin sein und welche Pariserin ist jemals ruhig? Es giebt Leute, welche glauben, fie fonnten ben Schmetterling ganz genau betrachten, wenn sie ihn mit einer Nabel aufs Papier festgestochen haben. Das ist eben fo thöricht wie grausam. Der angeheftete, ruhige Schmetterling ist kein Schmetterling mehr. Schmetterling muß man betrachten, wenn er um die Blumen gaukelt . . . und die Pariserin muß man betrachten, nicht in ihrer Bauslichkeit, wo sie mit der Nadel in der Brust befestigt ist, sondern im Salon, bei Soireen und Ballen, wenn sie mit den geftickten Gaze= und Seidenflügeln dahinflattert unter den blitenden Arpstallfronen der Freude!

Dann offenbart sich bei ihnen eine haftige Lebenssucht, eine Begier nach süßer Betäubung, ein Lechzen nach Trunkenheit, wodurch sie fast grauenhaft verschönert werden und einen Reiz gewinnen, der unsere Seele zugleich entzückt und erschüttert.

Dieser Durst, das Leben zu genießen, als wenn in der nächsten Stunde der Tod sie schon abriefe von der sprudelnden Quelle des Genusses, oder als wenn diese Quelle in der nächsten Stunde icon versiegt sein murbe, diese Baft, diese Buth, dieser Wahnsinn ber Pariserinnen, wie er sich bejonders auf Bällen zeigt, mahnt mich immer an die Sage von den todten Tänzerinnen, die man bei uns die Willis nennt. Diese sind nämlich junge Braute, die vor bem Hochzeittage gestorben sind, aber die unbefriedigte Tanzlust so gewaltig im Herzen bewahrt haben, daß sie nächtlich aus ihren Grabern hervorsteigen, sich scharenweis an den Landstraßen versammeln, und sich dort mährend der Mitternachtsftunde den wildesten Tänzen überlassen. Geschmudt mit ihren Sochzeitkleibern, Blumenfranze auf ben Sauptern, funkelnbe Ringe an ben bleichen Händen, schauerlich lachend, unwiderstehlich icon, tangen die Willis im Monbichein, und sie tangen immer um fo tobsüchtiger und ungestümer, je mehr sie fühlen, daß die vergonnte Tanzstunde

zu Ende rinnt, und sie wieder hinabsteigen muffen in die Eiskälte des Grabes.

Es war auf einer Soirée in der Chaussée d'Antin, wo mir diese Betrachtung recht tief die Seele bewegte. Es war eine glänzende Soirée, und Nichts fehlte an den herkömmlichen Ingre= bienzen des gesellschaftlichen Bergnügens: genng Licht um beleuchtet zu werden, genug Spiegel um sich betrachten zu können, genug Menschen um sich beiß zu brängen, genug Zuckerwasser und Gis um sich abzufühlen. Man begann mit Musik. List hatte sich ans Fortepiano drängen lassen, strich seine Haare aufwärts über die geniale Stirn, und lieferte eine seiner brillantesten Schlachten. Die Tasten schienen zu bluten. Wenn ich nicht irre, spielte er eine Passage aus den Palingene= sicen von Ballanche, dessen 3deen er in Musik übersette, was sehr nütlich für Diejenigen, welche die Werke dieses berühmten Schriftstellers nicht im Originale lesen können. Nachher spielte er den Gang nach der Hinrichtung, la marche au supplice, von Berlioz, das treffliche Stud, welches dieser junge Musiker, wenn ich nicht irre, am Morgen seines Hochzeitstages komponiert hat. Im ganzen Saale erblassende Gefichter, wogende Busen, leises Athmen mährend der Pausen, endlich tobender

Beifall. Die Beiber sind immer wie berauscht, wenn Liszt ihnen Etwas vorgespielt hat. Mit tolle= rer Freude überließen sie sich jett bem Tang, die Wills bes Salon, und ich hatte Mühe, mich aus dem Getümmel in ein Nebenzimmer zu retten. Hier wurde gespielt, und auf großen Sesseln ruheten einige Damen, die den Spielenden zuschauten, ober sich wenigstens das Ansehen gaben, als interessierten sie sich für das Spiel. Als ich an einer dieser Damen vorbeistreifte und ihre Robe meinen Arfn berührte, fühlte ich von der Hand bis hinauf zur Schulter ein leises Zucken, wie von einem sehr schwachen elektrischen Schlage. Ein solcher Schlag durchfuhr aber mit der größten Stärke mein ganzes Herz, als ich das Antlit der Dame betrachtete. Ist sie es, oder ist sie es nicht? Es war dasselbe Geficht, bas an Form und sonniger Farbung einer Antike gleich; nur war es nicht mehr fo marmorrein und marmorglatt wie ehemals. Dem geschärften Blide waren auf Stirn und Wange einige tleine Brüche, vielleicht Pocennarben, bemerkbar, die hier gang an jene feinen Witterungsfleden mahnten, wie man sie auf bem Gefichte von Statuen, die einige Zeit bem Regen ausgesett ftanben, zu finden pflegt. Es waren auch bieselben schwarzen Haare, die in glatten Ovalen wie Rabenflügel

die Schläfen bedeckten. Als aber ihr Auge dem meinigen begegnete, und zwar mit jenem wohlbestannten Seitenblick, dessen rascher Blitz mir immer so räthselhaft durch die Seele schoss, da zweifelte ich nicht länger — es war Mademoiselle Laurence.

Vornehm hingestreckt in ihrem Seffel, in ber einen Sand einen Blumenstrauß, mit der anderen gestützt auf der Armlehne, saß Mademoiselle Laurence unfern eines Spieltisches, und schien bort dem Wurf der Karten ihre ganze Aufmerksamkeit zu widmen. Vornehm und zierlich war ihr Anzug, aber bennoch ganz einfach, von weißem Atlas. Außer Armbändern und Bruftnadeln von Perlen trug sie keinen Schmuck. Eine Fülle von Spiten bebectte den jugendlichen Busen, bedectte ibn fast puritanisch bis am Halse, und in dieser Ginfachheit und Zucht der Bekleidung bildete sie einen rührend lieblichen Kontrast mit einigen alteren Damen, die buntgeputt und diamantenbligend neben ihr fagen, und die Ruinen ihrer ehemaligen Herrlichkeit, die Stelle, wo einst Troja stand, melancholisch nackt zur Schau trugen. Sie sah noch immer wunderschön und entzückend verdrießlich aus, und es zog mich unwiderstehbar zu ihr hin, und endlich stand ich hinter ihrem Sessel, brennend vor Begier mit ihr zu sprechen, jedoch zurückgehalten von zagender Delikatesse.

3ch mochte wohl schon einige Zeit schweigend hinter ihr gestanden haben, als sie plötlich aus ihrem Bouquet eine Blume zog und, ohne sich nach mir umzuschen, über ihre Schulter binweg mir biese Blume hinreichte. Sonderbar mar der Duft dieser Blume, und er übte auf mich eine eigenthümliche Verzauberung. Ich fühlte mich entrückt aller gesellschaftlichen Förmlichkeit, und mir war wie in einem Traume, wo man Allerlei thut und spricht, worüber man sich selber wundert, und wo unsere Worte einen gar kindisch traulichen und einfachen Charafter tragen. Ruhig, gleichgültig, nachlässig, wie man es bei alten Freunden zu thun pflegt, beugte ich mich über bie Lehne bes Sessels, und flüsterte ber jungen Dame ine Ohr:

Mademoiselle Laurence, wo ist denn die Mutter mit der Trommel?

"Sie ist tobt," antwortete sie in demselben Tone, eben so ruhig, gleichgültig, nachlässig.

Nach einer kurzen Pause beugte ich mich wieder über die Lehne des Sessels und flüsterte der jungen Dame ins Ohr: Mademoiselle Laurence, wo ist denn der gelehrte Hund? "Er ist fortgelaufen in die weite Welt," antwortete sie wieder in demselben ruhigen, gleichgültigen, nachlässigen Tone.

Und wieder nach einer kurzen Pause beugte ich mich über die Lehne des Sessels und flüsterte der jungen Dame ins Ohr: Mademoiselle Laurence, wo ist denn Monsieur Türlütü, der Zwerg?

"Er ist bei den Riesen auf dem Boulevard du Temple," antwortete sie. Sie hatte aber kaum diese Worte gesprochen, und zwar wieder in demsselben ruhigen, gleichgültigen, nachlässigen Tone, als ein ernster alter Mann von hoher militärischer Gestalt zu ihr hintrat und ihr meldete, daß ihr Wagen vorgefahren sei. Langsam von ihrem Site sich erhebend, hing sie sich Zenem an den Arm, und ohne auch nur einen Blick auf mich zurückzuwersen, verließ sie mit ihm die Gesellschaft.

Als ich die Dame des Hauses, die den ganzen Abend am Eingange des Hauptsaales stand und den Ankommenden und Fortgehenden ihr Lächeln präsentierte, um den Namen der jungen Person befragte, die so eben mit dem alten Manne fortzegegangen, sachte sie mir heiter ins Gesicht und rief: "Mein Gott! wer kann alle Menschen kennen! ich kenne ihn eben so wenig . . ." Sie stockte, denn sie wollte gewiss sagen, eben so wenig wie mich

selber, den sie ebenfalls an jenem Abende zum ersten Male gesehen. Vielleicht, bemerkte ich ihr, kann mir Ihr Herr Gemahl einige Auskunft geben; wo sinde ich ihn?

"Auf der Jagd bei Saint-Vermain," antworstete die Dame mit noch stärkerem Lachen, "er ist heute in der Frühe abgereist und kehrt erst morgen Abend zurück... Aber warten Sie, ich kenne Sesmanden, der mit der Dame, wonach Sie sich erskundigen, Biel gesprochen hat, ich weiß nicht seinen Namen, aber Sie können ihn leicht erfragen, wenn sie sich nach dem jungen Menschen erkundigen, dem Herr Casimir Perrier einen Fußtritt gegeben hat, ich weiß nicht wo."

So schwer es auch ift, einen Menschen baran zu erkennen, dass er vom Minister einen Fußtritt erhalten, so hatte ich doch meinen Mann bald aussindig gemacht, und ich verlangte von ihm nähere Auftlärung über das sonderbare Geschöpf, das mich so sehr interessierte und das ich ihm deutlich genug zu bezeichnen wusste. "Za," sagte der junge Mensch, "ich kenne sie ganz genau, ich habe auf mehren Soiréen mit ihr gesprochen" — und er wiederholte mir eine Menge nichtssagender Dinge, womit er sie unterhalten. Was ihm besonders aufgefallen, war ihr ernsthafter Blick, jedesmal wenn er ihr

eine Artigkeit sagte. Auch wunderte er sich nicht wenig, daß sie seine Einladung zu einer Contresdanse immer abgelehnt, und zwar mit der Versicherung, sie verstünde nicht zu tanzen. Namen und Verhältnisse kannte er nicht. Und Niemand, so viel ich mich auch erkundigte, wusste mir hierüber etwas Näheres mitzutheilen. Vergebens rann ich durch alle möglichen Soireen, nirgends konnte ich Masbemoiselle Laurence wiedersinden.

Und Das ist die ganze Geschichte? — rief Maria, indem sie sich langsam umdrehte und schläfzig gähnte — Das ist die ganze merkwürdige Geschichte? Und Sie haben weder Mademoiselle Laurence, noch die Mutter mit der Trommel, noch den Zwerg Türlütü, und auch nicht den gelehrten Hund jemals wiedergesehn?

Bleiben Sie ruhig liegen, versetzte Maximislian. Ich habe sie Alle wiedergesehen, sogar den gelehrten Hund. Er befand sich freilich in einer sehr schlimmen Noth, der arme Schelm, als ich ihm zu Paris begegnete. Es war im Quartier Latin. Ich kam eben der Sorbonne vorbei, und aus den Pforten derselben stürzte ein Hund, und hinter ihm drein mit Stöden ein Dutzend Studenten, zu denen sich bald zwei Dutzend alte Weiber gesellten, die Alle im Chorus schrieen: Der Hund

ist toll! Fast menschlich sab bas unglückliche Thier aus in seiner Tobesangst, wie Thränen floß bas Wasser aus seinen Augen, und als er keuchend an mir vorbei rann und sein feuchter Blick an mich binstreifte, erkannte ich meinen alten Freund, ben gelehrten Hund, den Lobredner von Lord Wellington, der einst das Bolk von England mit Bewunberung erfüllt. War er vielleicht wirklich toll? War er vielleicht vor lauter Gelehrsamkeit übergeschnappt, als er im Quartier Latin seine Studien sortsette? Ober hatte er vielleicht in der Sorbonne durch sein Scharren und Anurren seine Missbilligung zu erkennen gegeben über die pausbäckigen Charlatanerien irgend eines Professors, der sich seines ungünstigen Zuhörers daburch zu entledigen suchte, dass er ihn für toll erklärte? Und ach! die Jugend untersucht nicht lange, ob es verletter Gelehrtendünkel oder gar Brotneid war, welcher zuerst ausrief: Der Hund ist toll! und sie schlägt zu mit ihren gebankenlosen Stöcken, und auch die alten Weiber sind dann bereit mit ihrem Geheule, und sie überschreien die Stimme der Unschuld und der Bernunft. Mein armer Freund musste unterliegen, vor meinen Augen wurde er erbarmlich todtgeschlagen, verhöhnt, und endlich auf einen Misthaufen geworfen! Armer Märthrer ber Gelehrsamkeit!

Nicht viel heiterer war der Zustand des Zwergs Monsteur Türlütü, als ich ihn auf bem Boulevard du Temple wiederfand. Mademoiselle Laurence hatte mir zwar gesagt, er habe sich dorthin begeben, aber sei es, das ich nicht daran bachte, ihn im Ernste bort zu suchen, ober bas bas Menschengewühl mich dort daran verhinderte, genug, erst spät bemerkte ich die Boutike, wo die Riesen zu seben sind. Als ich hineintrat, fand ich zwei lange Schlingel, die müßig auf der Pritsche lagen und rasch aufsprangen und sich in Riesenpositur vor mich hinstellten. Sie waren wahrhaftig nicht so groß, wie sie auf ihrem Aushängezettel prahlten. Es waren zwei lange Schlingel, welche in Rosatrikot gekleidet gingen, sehr schwarze, vielleicht falsche Backenbärte trugen, und ausgehöhlte Holzkeulen über ihre Köpfe schwangen. Als ich sie nach dem Zwerg befragte, wovon ihr Aushängezettel ebenfalls Melbung thue, erwiderten sie, daß er seit vier Wochen wegen seiner zunehmenden Unpafelichkeit nicht mehr gezeigt werde, dass ich ihn aber bennoch sehen könne, wenn ich das doppelte Entréegeld bezahlen wolle. Wie gern bezahlt man, um einen Freund wieder zu sehen, das doppelte Entréegeld! Und ach! es war ein Freund, den ich auf dem Sterbebette fand. Dieses Sterbebett war eigentlich eine Rinberwiege, und darin

lag der arme Zwerg mit seinem gelb verschrumpften Greisengesicht. Ein etwa vierjähriges kleines Mädchen saß neben ihm, und bewegte mit dem Fuße die Wiege, und sang in sachend schäkerndem Tone:

Schlaf, Türlütüchen, schlafe!

Als der Kleine mich erblickte, öffnete er so weit als möglich seine gläsern blassen Augen, und ein wehmüthiges Lächeln zuckte um seine weißen Lippen; er schien mich gleich wieder zu erkennen, reichte mir sein vertrocknetes Händchen und röchelte leise: Alter Freund!

Es war in der That ein betrübsamer Zustand, worin ich den Mann fand, der schon im achten Jahre mit Ludwig XVI. eine lange Unterredung gehalten, den der Zar Alexander mit Bondons gessüttert, den die Prinzessin von Kyritz auf dem Schoße getragen, der auf den Hunden des Herzogs von Braunschweig umhergeritten, dem der König von Baiern seine Gedichte vorgelesen, der mit deutschen Fürsten aus derselben Pfeise geraucht, den der Papst vergöttert, und den Napoleon nie gesiebt hattel Dieser letztere Umstand bekümmerte den Unglücklichen noch auf seinem Todbette oder, wie gesagt, in seiner Todeswiege, und er weinte über das tragische Schicksal des großen Kaisers,

der ihn nie geliebt, der aber in einem so kläglichen Zustande auf Sankt Helena geendet — "ganz wie ich jetzt endige, setzte er hinzu, einsam, verkannt, verlassen von allen Königen und Fürsten, ein Hohn-bild ehemaliger Herrlichkeit!"

Obgleich ich nicht recht begriff, wie ein Zwerg, der unter Riesen ftirbt, sich mit dem Riesen, der unter Zwergen gestorben, vergleichen tonnte, so rührten mich doch die Worte des armen Türlütk und gar sein verlassener Zustand in der Sterbestunde. Ich konnte nicht umbin, meine Berwundes rung zu bezeugen, daß Mademoiselle Laurence, die jett so vornehm geworben, sich nicht um ihn bekummere. Raum hatte ich aber diesen Namen genannt, so bekam der Zwerg in der Wiege die furchtbarften Rrampfe, und mit seinen weißen Lippen wimmerte er: "Undankbares Kind! das ich auferzogen, bas ich zu meiner Gattin erheben wollte, dem ich gelehrt, wie man sich unter ben Großen dieser Welt bewegen und gebärden muß, wie man lächelt, wie man sich bei Hof verbeugt, wie man repräsentiert . . . bu hast meinen Unterricht gut benutt, und bift jett eine große Dame, und haft jest eine Rutsche und Lakaien und viel Geld, und viel Stolz und kein Herz. Du lässest mich hier fterben, einsam und elend sterben, wie Napoleon

Dicser Todesfall betrübte mich um so mehr, ba mir der Berstorbene keine nähere Auskunft über Mademoiselle Laurence gegeben hatte. Wo sollte ich sie jetzt wiedersinden? Ich war weder verliebt in sie, noch fühlte ich sonstig große Zuneigung zu ihr, und doch stachelte mich eine geheimnisvolle Begier, sie überall zu suchen; wenn ich in irgend einen Salon getreten, und die Gesellschaft gemustert, und das wohlbekannte Gesicht nicht fand, dann verlor ich bald alle Ruhe, und es trieb mich wieder von hinnen. Über dieses Gesühl nachdenskend, stand ich einst um Mitternacht an einem entslegenen Eingang der großen Oper, auf einen Wagen wartend, und sehr verdrießlich wartend, da es eben start regnete. Aber es kam kein Wagen, oder viels

mehr es tamen nur Wagen, welche anderen Leuten gehörten, die sich vergnügt hineinsetten, und es wurde allmählich sehr einsam um mich ber. "So muffen Sie benn mit mir fahren," sprach endlich eine Dame, die, tief verhüllt in ihrer schwarzen Mantille, ebenfalls harrend einige Zeit neben mir gestanden, und jetzt im Begriffe war, in einen Wagen zu steigen. Die Stimme zuckte mir burchs Herz, der wohlbekannte Seitenblick übte wieder seinen Zauber, und ich war wieder wie im Traume, als ich mich neben Mademoiselle Laurence in einem weichen, warmen Wagen befand. Wir sprachen kein Wort, hatten auch einander nicht versteben konnen, da der Wagen mit dröhnendem Geräusche durch die Stragen von Paris dahinrasselte, sehr lange, bis er endlich vor einem großen Thorwege stillhielt.

Bedienten in brillanter Livree leuchteten uns die Treppe hinauf und durch eine Reihe Gemächer. Eine Kammerfrau, die mit schläfrigem Sesichte uns entgegenkam, stotterte unter vielen Entschuls digungen, daß nur im rothen Zimmer eingeheizt sei. Indem sie der Frau einen Wink gab, sich zu entfernen, sprach Laurence mit Lachen: "Der Zusfall führt Sie heute weit, nur in meinem Schlafzimmer ist eingeheizt."

In diesem Schlafzimmer, worin wir uns bald allein befanden, loberte ein sehr gutes Raminfeuer, welches um so ersprießlicher, da bas Zimmer ungeheuer groß und hoch mar. Dieses große Schlafzimmer, dem vielmehr der Name Schlaffaal gebührte, hatte auch etwas sonderbar Öbes. Möbel und Dekoration, Alles trug bort bas Gepräge einer Zeit, beren Glanz uns jest so bestäubt und beren Erhabenheit uns jest so nüchtern erscheint, daß ihre Reliquien bei uns ein gewisses Unbehagen, wo nicht gar ein geheimes Lächeln erregen. 34 spreche nämlich von der Zeit des Empires, von der Zeit der goldnen Adler, der hochfliegenden Federbuiche, ber griechischen Roiffüren, ber Gloire, ber großen Tambourmajors, ber militärischen Des sen, der officiellen Unsterblichkeit, die der Moniteur, dekretierte, des Kontinentalkaffes, welchen man aus Cichorien verfertigte, und des schlechten Buckers, den man aus Runkelrüben fabricierte, und ber Prinzen und Herzöge, die man aus gar Nichts Sie hatte aber immer ihren Reiz, diese Zeit des pathetischen Materialismus . . . beklamierte, Gros malte, die Bigottini tanzte, Graffini sang, Maury predigte, Rovigo hatte die Polizei, der Raiser las den Ossian, Pauline Borghese ließ sich moulieren als Benus, und zwar

ganz nackt, denn das Zimmer war gut geheizt, wie das Schlafzimmer, worin ich mich mit Mademoiselle Laurence befand.

Wir saßen am Ramin, vertraulich schwaßend, und seufzend erzählte sie mir, daß sie verheirathet sei an einen bonapartischen Helden, der sie alle Abende vor dem Zubettegehn mit der Schilderung einer seiner Schlachten erquicke; er habe ihr vor einigen Tagen, ehe er abgereist, die Schlacht bei Bena geliefert; er sei sehr kränklich und werde schwerlich den russischen Feldzug überleben. Als ich sie frug, wie lange ihr Bater todt sei, lachte sie und gestand, daß sie nie einen Vater gekannt habe, und daß ihre sogenannte Mutter niemals verheirathet gewesen sei.

Nicht verheirathet! rief ich, ich habe sie ja selber zu London wegen dem Tod ihres Mannes in tiefster Trauer gesehen!

"D, erwiederte Laurence, sie hat während zwölf Jahren sich immer schwarz gekleidet, um bei den Leuten Mitleid zu erregen als unglückliche Wittwe, nebenbei auch, um einen heirathslustigen Simpel anzulocken, und sie hoffte unter schwarzer Flagge desto schneller in den Hafen der She zu gelangen. Aber nur der Tod erbarmte sich ihrer, und sie starb an einem Blutsturz. Ich habe sie nie

geliebt, denn sie hat mir immer viel' Schläge und Wenig zu effen gegeben. Ich ware verhungert, wenn mir nicht manchmal Monsieur Türlütü ein Stückchen Brot ins Geheim zusteckte; aber ber Zwerg verlangte bafür, daß ich ihn heirathe, und als seine Hoffnungen scheiterten, verband er sich mit meiner Mutter, ich sage "Mutter" aus Gewohnheit, und Beibe qualten mich gemeinschaftlich. Da sagten fie immer, ich sei ein überflüssiges Geschöpf, ber gelehrte Hund sei tausendmal mehr werth als ich mit meinem schlechten Tanzen. Und sie lobten dann den Hund auf meine Rosten, rühmten ihn bis in ben Himmel, streichelten ibn, fütterten ibn mit Ruchen, und warfen mir die Krumen zu. Der Bund, sagten sie, sei ihre beste Stüte, er entzucke das Publikum, das sich für mich nicht im mindeften interessiere, der hund musse mich ernähren mit seiner Arbeit, ich frage das Gnabenbrot des Hunbes. Der verdammte Hund!"

D, verwünschen Sie ihn nicht mehr, unters brach ich die Zürnende, er ist jetzt todt, ich habe ihn sterben sehen . . .

"Ist die Bestie verreckt?" rief Laurence, indem sie aufsprang, erröthende Freude im ganzen Gesichte.

Und auch der Zwerg ist todt, setzte ich hinzu.

"Monsieur Türlütü?" rief Laurence, ebenfalls mit Freude. Aber diese Freude schwand allmählich aus ihrem Gesichte, und mit einem milderen, fast wehmüthigen Tone sprach sie endlich: "Armer Türlütü!"

Als ich ihr nicht verhehlte, bas sich ber Zwerg in seiner Sterbestunde sehr bitter über sie beklagt, gerieth sie in die leidenschaftlichste Bewegung, und versicherte mir unter vielen Betheuerungen, daß sie die Absicht hatte, den Zwerg aufs beste zu versorgen, daß sie ihm ein Jahrgehalt angeboten, menn er still und bescheiben irgendwo in der Provinz leben wolle. "Aber ehrgeizig, wie er ist, fuhr Laurence fort, verlangte er, in Paris zu bleiben und sogar in meinem Hotel zu wohnen; er könne alsbann, meinte er, burch meine Vermittlung seine ehemaligen Verbindungen im Faubourg Saint-Germain wieder anknupfen, und seine frühere glanzende Stellung in ber Gesellschaft wieder einnehmen. Als ich ihm Dieses rund abschlug, ließ er mir fagen, ich sei ein verfluchtes Gespenst, ein Bampyr, ein Todtenkind . . . "

Laurence hielt plötzlich inne, schauberte heftig zusammen, und seufzte endlich aus tiefster Brust: "Ach, ich wollte, sie hätten mich bei meiner Mutter im Grabe gelassen!" Als ich in sie drang, mir diese geheimnisvollen Worte zu erklaren, ergoß fich ein Strom von Thränen aus ihren Augen, und zitternd und schluchzend gestand sie mir, daß die schwarze Trommelfrau, die sich für ihre Mutter ausgegeben, ihr einst felbst erklart habe, bas Gerücht, womit man sich über ihre Geburt herumtrage, sei kein bloßes Märchen. "In der Stadt nämlich, wo wir wohnten," fuhr Laurence fort, "hieß man mich immer das Todtenkind! Die alten Spinnweiber behaupteten, ich sei eigentlich die Tochter eines dortigen Grafen, der seine Frau beständig mißhandelte und, als sie starb, sehr prachtvoll begraben ließ; sie sei aber hochschwanger und nur scheintobt gewesen, und als einige Rirchhofsbiebe, um bie reiche geschmudte Leiche zu beftehlen, ihr Grab öffneten, hatten sie die Grafin gang lebendig und in Rindes. nöthen gefunden; und als sie nach der Entbindung gleich verschied, hatten die Diebe fie wieder rubig ins Grab gelegt und bas Rind mitgenommen und ihrer Behlerin, der Geliebten des großen Bauchredners, zur Erziehung übergeben. Dieses arme Kind, das begraben gewesen, noch ebe es geboren worden, nannte man nun überall das Todtenkind . . . Ach! Sie begreifen nicht, wie viel Rummer ich schon als kleines Mädchen empfand, wenn man mich bei diesem Namen nannte. Als der große

Bauchredner noch lebte und nicht selten mit mir unzufrieden mar, rief er immer: Berwünschtes Todtenkind, ich wollt', ich hatte bich nie aus bem Grabe geholt! Ein geschickter Bauchredner, wie er war, konnte er seine Stimme so modulieren, daß man glauben muffte, fie fame aus ber Erde bervor, und er machte mir bann weiß, Das sei bie Stimme meiner verstorbenen Mutter, die mir ihre Schicksale erzähle. Er konnte fie wohl kennen, diese furchtbaren Schicksale, benn er mar einst Rammerbiener bes Grafen. Sein grausames Vergnügen war es, wenn ich armes fleines Madchen über die Worte, die aus ber Erbe hervorzusteigen schienen, bas furchtbarfte Entsetzen empfand. Diese Worte, die aus der Erde hervorzusteigen schienen, meldeten gar schreckliche Geschichten, Geschichten, die ich in ihrem Zusammenhange nie begriff, die ich auch späterhin allmählich vergaß, die mir aber, wenn ich tanzte, recht lebendig wieder in ben Sinn famen. Sa, wenn ich tanzte, ergriff mich immer eine sonderbare Erinnerung, ich vergaß meiner selbst und tam mir vor, als sei ich eine ganz andere Person, und als qualten mich alle Qualen und Geheimnisse dieser Person . . . und sobald ich aufhörte zu tanzen, erlosch wieder Alles in meinem Gebächtnis."

Während Laurence Dieses sprach, langsam und wie fragend, stand sie vor mir am Ramine, worin das Feuer immer angenehmer loderte, und ich faß in dem Lehnsessel, welcher mahrscheinlich der Sit ihres Gatten, wenn er des Abends vor Schlafengehn seine Schlachten erzählte. Laurence sab mich an mit ihren großen Augen, als früge sie mich um Rath; sie wiegte ihren Ropf so wehmuthig finnend; sie flößte mir ein so edles, sußes Mitleid ein; fie war so schlank, so jung, so schön, diese Lilje, die aus dem Grabe gewachsen, diese Tochter des Todes, dieses Gespenst mit dem Gesichte eines Engels und dem Leibe einer Bajadere! Ich weiß nicht, wie es fam, es war vielleicht die Influenz des Sessels, worauf ich faß, aber mir ward plötlich zu Sinne, als sei ich ber alte General, ber geftern auf dieser Stelle die Schlacht bei Bena geschilbert, als muffe ich fortfahren in meiner Erzählung, und ich sprach: Nach ber Schlacht bei Bena ergaben sich binnen wenigen Wochen, fast ohne Schwertstreich, alle preu-Bischen Festungen. Zuerst ergab sich Magbeburg; ce war die stärkste Festung, und sie hatte dreihundert Kanonen. Ist Das nicht schmählich?

Mademoiselle Laurence ließ mich aber nicht weiter reden, alle trübe Stimmung war von ihrem schönen Antlitz verflogen, sie lachte wie ein Kind und rief: "Ja, Das ist schmählich, mehr als schmählich! Wenn ich eine Festung wäre und dreihundert Kanonen hätte, würde ich mich nimmermehr ergeben!"

Da nun Mademoiselle Laurence keine Festung war und keine breihundert Kanonen hatte . . .

Bei diesen Worten hielt Maximilian plötzlich ein in seiner Erzählung, und nach einer kurzen Pause frug er seise: Schlafen Sie, Maria?

Ich schlafe, antwortete Maria.

Desto besser, sprach Maximilian mit einem seinen Lächeln, ich brauche also nicht zu fürchten, dass ich Sie langweile, wenn ich die Möbel des Zimmers, worin ich mich befand, wie heutige Nopvellisten pflegen, etwas ausführlich beschreibe.

Vergessen Sie nur nicht das Bett, theurer Freund!

Es war in der That, erwiederte Maximilian, ein sehr prachtvolles Bett. Die Füße, wie bei allen Betten des Empires, bestanden aus Karya-tiden und Sphinzen, es strahlte von reichen Bergoldungen, namentlich von goldnen Adlern, die sich wie Turteltauben schnäbelten, vielleicht ein Sinnbild der Liebe unter dem Empire. Die Borhänge des Bettes waren von rother Seide, und da die Flammen des Kamins sehr stark hindurchschienen,

seigent ich mich mit Laurence in einer ganz feuerrothen Beleuchtung, und ich kam mir vor wie der Gott Pluto, der, von Höllengluthen umlodert, die schlafende Proserpine in seinen Armen hält. Sie schlief, und ich betrachtete in diesem Zustand ihr holdes Gesicht und suchte in ihren Zügen ein Verständnis jener Sympathie, die meine Seele für sie empfand. Was bedeutet dieses Weib? Welcher Sinn lauert unter der Symbolik dieser schonen Formen? Ich hielt dies anmuthige Räthsel jetzt als mein Eigenthum in meinen Armen, und doch fand ich nicht seine Lösung.

Aber ist es nicht Thorheit, den inneren Sinn einer fremden Erscheinung ergründen zu wollen, während wir nicht einmal das Räthsel unserer eigenen Seele zu lösen vermögen! Wissen wir doch nicht einmal genau, ob die fremden Erscheinungen wirklich existieren! Können wir doch manchmal die Realität nicht von bloßen Traumgesichten unterscheiden! War es ein Gebilde meiner Phantasie, oder war es entsetzliche Wirklichkeit, was ich in jener Nacht hörte und sah? Ich weiß es nicht. Ich erinnere mich nur, daß, während die wildesten Gesbanken durch mein Herz slutheten, ein seltsames Geräusch mir ans Ohr drang. Es war eine verzückte Melodie, sonderbar leise. Sie kam mir ganz

bekannt vor, und endlich unterschied ich bie Tone eines Triangels und einer Trommel. Diese Musik, schwirrend und summend, schien aus weiter Ferne zu erklingen, und bennoch, als ich aufblickte, sah ich nabe vor mir mitten im Zimmer ein wohlbekanntes Schauspiel: es war Monsieur Türlütü, der Zwerg, welcher den Triangel spielte, und Madame Mutter, welche die große Trommel schlug, während ber gelehrte Hund am Boben herumscharrte, als suche er wieder seine hölzernen Buchstaben zu-Der Hund schien nur mühsam sich zu bewegen, und sein Fell war von Blut beflectt. Madame Mutter trug noch immer ihre schwarze Trauerkleidung, aber ihr Bauch war nicht mehr so spaß haft hervortretend, sondern vielmehr widerwärtig herabhängend; auch ihr Gesicht war nicht mehr roth, sondern blaß. Der Zwerg, welcher noch immer die brodierte Rleidung eines altfranzösischen Marquis und ein gepubertes Toupet trug, schien etwas gewachsen zu sein, vielleicht weil er fo grasslich abgemagert mar. Er zeigte wieder seine Fechterfünste und schien auch seine alten Prahlereien wieder abzuhaspeln; er sprach jedoch so leise, dass ich kein Wort verstand, und nur an seiner Lippenbewegung konnte ich manchmal merken, daß er wieder wie ein Sahn frahte.

Bahrend diefe lächerlich grauenhaften Zerrbilder wie ein Schattenspiel mit unheimticher Haft sich vor meinen Augen bewegten, fühlte ich, wie Mabemoiselle Laurence immer unruhiger athmete. Ein kalter Schauer überfröstelte ihren ganzen Leib, und wie von unerträglichen Schmerzen zuckten ihre holben Glieber. Endlich aber, geschmeibig wie ein Mal, glitt sie aus meinen Armen, stand plotslich mitten im Zimmer und begann zu tanzen, mahrend die Mutter mit der Trommel und der Zwerg mit dem Triangel ihre gedämpfte, leise Musik ertonen ließen. Sie tanzte ganz wie ehemals an ber Waterloobrude und auf ben Rarrefours von London. Es waren biefelben gebeimnisvollen Pantomimen, dieselben Ausbrüche ber leidenschaftlichsten Sprünge, dasselbe bacchantische Zurüdwerfen des Hauptes, manchmal auch baffelbe Hinbeugen nach ber Erbe, als wolle sie horchen, was man unten spräche, bann auch bas Bittern, bas Erbleichen, bas Erftarren, und wieder aufs Neue das Horchen mit nach dem Boben gebeugtem Ohr. Auch rieb sie wieber ihre Banbe, als ob sie sich wusche. Endlich schien sie and wieder ihren tiefen, ichmerglichen, bittenben Blick auf mich zu werfen . . . aber nur in ben Bügen ihres tobtblaffen Antliges erkannte ich biefen Blick, nicht in ihren Augen, benn diese waren

geschlossen. In immer leiseren Klängen verhalte die Musik; die Trommelmutter und der Zwerg, allmählig verbleichend und wie Nebel zerquirlend, verschwanden endlich ganz; aber Mademoiselle Lausrence stand noch immer und tanzte mit verschlossenen Augen. Dieses Tanzen mit verschlossenen Augen im nächtlich stillen Zimmer gab diesem holden Wesen ein so gespenstisches Aussehen, dass mir sehr unheimslich zu Muthe wurde, dass ich manchmal schauberte, und ich war herzlich froh, als sie ihren Tanz beendigt hatte und wieder eben so geschmeidig, wie sie fortgehuscht war, in meine Arme glitt.

Wahrhaftig, der Anblick dieser Scene hatte für mich nichts Angenehmes. Aber der Mensch gewöhnt sich an Alles. Und es ist sogar möglich, das das Unheimliche diesem Weibe einen noch besonderen Reiz verlieh, dass sich meinen Empfindungen eine schauerliche Zärtlichkeit beimischte . . . genug, nach einigen Wochen wunderte ich mich nicht mehr im mindesten, wenn des Nachts die leisen Klänge von Trommel und Triangel ertönten, und meine theure Laurence plötslich aufstand und mit verschlossenen Augen ein Solo tanzte. Ihr Gemahl, der alte Bonapartist, kommandierte in der Gegend von Paris, und seine Dienstpflicht erlaubte ihm nur die Tage in der Stadt zuzubringen. Wie sich von

selbst versteht, er wurde mein intimster Freund, und er weinte helle Tropsen, als er späterhin für lange Zeit von mir Abschied nahm. Er reiste nämlich mit seiner Gemahlin nach Sicilien, und Beide habe ich seitdem nicht wiedergesehen.

Als Maximilian diese Erzählung vollendet, erfasste er rasch seinen Hut und schlüpfte aus dem Zimmer.

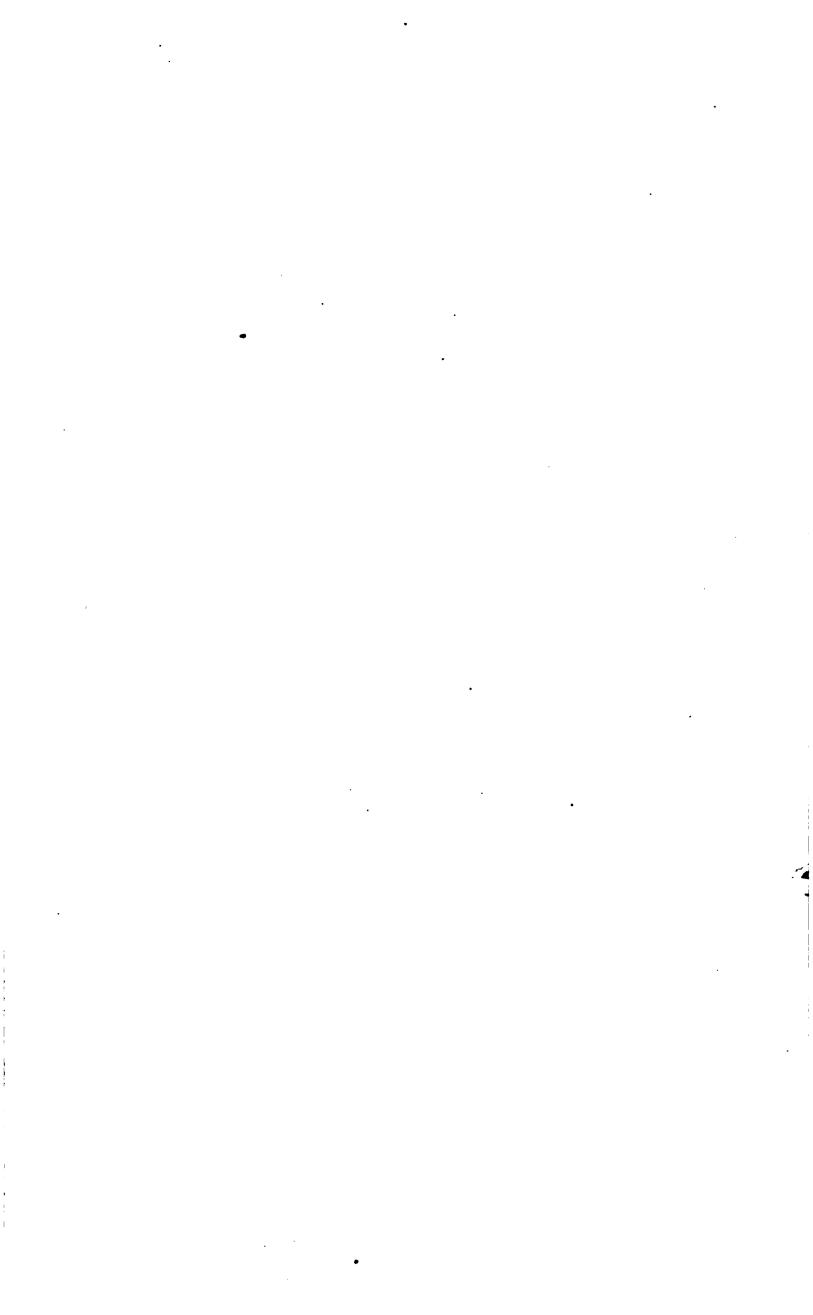



• . . .